



Vet. G.cr. III B. 914



From the Library of Miss M. P. Fitzgerald M.A.





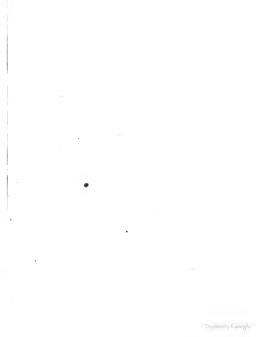

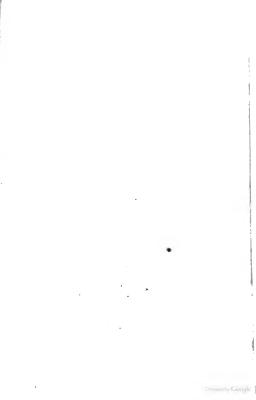

### ferdinand freiligrath's

## sämmtliche Werke.

Bollftanbige Original-Ausgabe.

Cechster Banb.

Mem: york, 1839. Berlag von Friedrich Gerhard.

### Entered according to Act of Congress, in the year 1858 by

### FRDR. GERHARD

in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the Southern District of New-York.



# Ein Glaubensbekenntniß.

1844.

Die Saden find, wie fie find. Ich bin nicht bon ben Torice gu ben Bbigs übergegangen, aber ich war, wie ich bie Augen über mich öffnete, ein Bhig.

Chamiffe, Briefe an be la Fope.

Dem Berftodten offne Frage, Das Berftodte frifch in Fluß! In die Stidluft biefer Tage Diefes Buchleins teden Schuß!

#### Dorwort.

Die jüngste Wendung der Dinge in meinem engeren Baterlande Preußen hat mich, der ich zu den Hossen und Bertrauenden gehörte, in vielsacher Weise schwerzlich enttäuscht, und sie ist es vornämlich, welcher die Mehrzahl der in der zweiten Abtheilung diese Buches milgetheilten Gedichte ihre Entstehung verdankt. Keines derselben, sann ich mit Ruhe versichern, ist gemacht; sedes ist durch die Ereignisse geworden, ein eben so nothweudiges und unadweisliches Resultat ihres Zusammuenstoßes mit meinem Rechtsgeschlich und meiner Ueberzeugung, als der gleichzeitig gesaste und zur Aussührung gebrachte Entschließ, meine vielbesprochene kleine Bension in die Hände des Königs zurückzusegen. Um Reujahr 1842 wurde ich durch ihre Berleihung überrascht: seit Reujahr 1844 hab' ich aufgehört, sie zu erheben.

Indem ich mich foldbergeftalt, burch Wort und That, offen und entichieben gur Opposition befenne, ichide ich gleichwohl ber zweiten Abtheilung bie erfte, ichide ich ben unzweibeutigen Stimmen einer ausgebildeten und in fich gefesteten politifchen Deinung bie minter ficheren und bewußten einer erft werbenben und fich gestaltenben voraus. 3ch fann nicht antere! Ber am Biele fteht, foll auch ben Ummeg nicht verläugnen, auf welchem er es erreicht bat! Dies mein Glaube, und bies ber einzige Grund, ber mich grabe bei biefer Belegenheit gur Bieberveröffentlichung jener alteren Gebichte bestimmt. Anbere Motive, vollende folde bee Saffes und bee Reibes, wie man fie einft bei meinem Liebe gegen herwegh vorausgefett hat, find mir jest fo fremt, wie fie es bamale maren, und ich ftelle fie biermit anf's Entschiedenfte in Abrete. Es ift mir hauptfachlich barum zu thun, eine nunmehr binter mir liegende Uebergange= epoche meiner poetifchen und politifchen Bilbung auch fichtbar fur mich und Antere jum Abichluß zu bringen.

Und fo leg' ich benn biese Sammlung, Acteres und Reuestes, vertrauensvoll an bas herz bes beutschen Bolfes! Die Besonnenen und rubig Priseuben, hoff' ich, werden bie zahlreichen

Faben leicht entbeden, welche aus ber erften Abtheilung bes Buches in bie zweite berüberführen. Gie merben es ertennen, boff' ich, baf bier nur von einem Fortidreiten und einer Entwidlung bie Rebe fein tann, nicht aber von einem Uebertritt, nicht von einem bublerifden Fahnentaufch, nicht von einem leichtfertigen Safden nach etwas fo Beiligem, wie bie Liebe und bie Achtung eines Bolles es find, Gie werben es vielleicht um fo eber, wenn fie gleichzeitig ermagen, bag bie gange Schule, bie ich fo eben ale Individuum bor ben Mugen ber Nation burchgemacht habe, boch am Enbe nur bie nämliche ift, welche bie Nation, in ihrem Ringen nach politischem Bewuftfein und nach politischer Durchbildung, als Gefammtheit felbft burchlaufen niufte und jum Theil noch burchläuft; - und bas Mergfte, mas fie mir vorzuwerfen haben, wird fich gulett vielleicht auf bas Eine beidranten: bag ich nun boch von jener "höberen Barte" auf bie "Binnen ber Bartei" berabgeftiegen bin, Und barin muß ich ihnen allerdinge Recht geben! Fest und unerschütterlich trete ich auf bie Geite Derer, bie mit Stirn und Bruft ber Reaction fich entgegenstemmen! Rein Leben mehr fur mich ohne Freiheit! Wie bie Loofe biefes Buchleins und meiner eigenen auch fallen mögen: — so lange ber Deue währt, unter bem ich mein Baterland seufzen sehe, wird mein Herz bluten und sich empören, sollen mein Mund und niein Arm nicht mübe werden, zur Erringung besterer Tage nach Krästen bas ihrige mitzuwirken! Dazu helse mir, nächst Gott, bas Bertrauen meines Boltes! Nein Gesicht ist der Zufunst zugewandt!

Ferdinand Freiligrath.

T.

3ch habe ftets bas Rech'te nur gewollt; Und mahrit' es lange, ging ich suchend um, Bis ich's erfahte — Eines bleibt mein Troft: Riemals dem Unrecht lieh ich meine Stimme!

Anonymus.

### Aus Spanien.

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ulter.

Der Plat ift leer, bas Bolt hat sich verlaufen, Der Dampf verstog, bie Schüffe sind verhallt; Rur hier und bort steht einsam noch ein hausen, Im Auge Zorn, die hande ftarr geballt; husaren ziehn; — ein Tag ber Schmach war Euer! Ihr goft bas Blei, bas seine\*) Bruft gerriß! Ihr schoft es ab! Euch galt sein Wort: "Gebt Feuer! ... Exoriare aliquis!"

"Gebt Feuer!" — ja, bas hat er oft gesprochen, Wenn er zu Roß burch eure Reifen flog; Wenn zu ber hufe ungetulb'gem Pochen Er nun sein Schwert, bas matellofe, zog! Bir Spaniens Seil, für eurer Waffen Ehre, Wie hat er stells zu sühren ench geewißt!
hent' lentt' er wieber eure Kenerröhre,

— D Gott, auf seine eigne Bruft!

") Des Diego Leon.

Und wer verdammt ihn? — Er, ber jest bas Ruber Bes morfden Staats in eh'rnen Sanben hatt! Der Wassenberuber! Micht wahr — sie schliesen in benselben Zelt? Richt wahr — sie schliesen in benselben Zelt? In sie schener? Aus Einem Becher tranten sie? — Gewist!

3hr saht es oft! D Gott, und heute? — "Feuer!
... Exoriare aliquis!"

So war sein Wunsch: "Laft mich zu Pferde sitzen! Ja, last mich steigen auf mein liebstes Pferd! Roch einmal gern säch ich mein Schwert erblitzen, So wie es Reitern ans ber Scheide sährt! Den ich im Kampf erblicht auf tauseub Seiten, Dem ich seit Jahren breist die Stirne bot, Anch jest dem Tod möcht ich entgegen reiten — Gern sind, iest deinen Reiterstod!"

Er starb ihn nicht — er ward hinaus ge fahren! Gesentten Halfes blieb baheim sein Roh; Dicht tag ber Stant auf seinen Mahnenhaaren, Indes man drangen seinen Herrn erschopt!
Einförm'gen Hischags trat es sein Gemäuer — Ha, lieber wahrlich fnirsch' es in's Gebig, Und fampste wiebernd in den Zurus: — "Fener!
... Exoriare aliquis!"

Schfaut, hoch und herrsich trat er aus dem Wagen; Dann tüßt' er beunftig ein Marienbild.
"In allen Schfachten hab' ich tich getragen:
Bas den vermochtest, hast du treu erfüllt!
Die dich mir gab, mein Weib hat bich gesegnet;
Geb' zu ihr heim — gethan ist dem Psicht!
Du sentst bengeln, so die Wahlstatt regnet,
Der Richtstatt Angeln sentst du nicht!"

Dann, daß fein Blei an ihm vorüberpfeise, Gab er ben Schützen selber ihren Stand, Und wies sie an, und richtete die Läufe, Und ris sich geine Ariegsgewand; Gab Ring und Krenz bem Kreunde drauf: — "On Treuer! Dies dem Regenten — meinen Weise dies! Jerbrich mein Schwert! Was zandert Ihr? Gebt Fener! .... Exoriare aliquis!

Die Salve fiel: — was wollt ihr weiter wissen?
Die Salve fiel: — sein Ange gudte nicht!
"Legt an, gebt Feur't" — Berschmettert und zerriffen Sant in ben Stanb sein ebet Angesicht! —
Go war sein Tab! Ich beiß ihn einen schönen!
Es war ein muth'ger, ritterlicher Fall,
Und er verbient es, baß ihm Berse bröhnen,
Dumps, wie gedämpster Tronmieln Schall.

Die ihr gehört — frei hab ich fie verfündigt! Db Ichem recht: — fchiert ein Boet fich brum? Seit Priam's Tagen, weiß er, wirb gefündigt In Ilium und außer Ilium! Er beugt fein Anie bem helben Bonaparte, Und bort mit Zürnen b'Enghien's Tobesschrei: Der Dichter steht auf einer höhern Warte, Als auf ben Zinnen ber Partei.

Drum auch: Soll ja, was jener ernst gesprochen,
Bett ober später in Erstüllung gehn,
Soll aus ber Opfer blutbespriteten Anochen
Ein Helb, ein Nächer slammelen auferstehn: —
Micht sei's für sie! Was Einzelnen Attäre!
Dir nur, o Spaulen's trigszerrifine Mart,
Dir nur, bu Laub altritterlicher Ehre,
Bwei Arme wünsch' ich, sest und start.

Unfelig Laub, bich wollt ich, baß sie rachten!
Du liegst und fiohnst — tein helfer tritt heran.
Du gleichst bem Stier in beinen Stiergesechten,
Der blutend zust und boch nicht sterben tann.
Die Böller sehn's, sie stehn geschaart im Areise!
Daß er bich rette, tritt tein Einz'ger vor?
Ein Watabor! — Ben lüstet nach bem Preise?
"Ein Reich für einen Matabor!"

Richt, daß er vollends bich jum Tob verwunde —
Rein, daß er heile beine Bunden bir!
Roch ist es Zeit! — Roch hast bu Kraft! — Gesunde!
Birf beine Qualer, Andalusia's Stier!
Roch wehn in Busches hauptes Haupte Haare,
Dein Auge glübt, scharf noch ist bein Gebis!
Ein Matador! — Wer wagt's? — — Exoriare!
Exoriare aliquis!

### Bu Immermann's Gedachtniß.

hierher foll man junge Leute führen, bamit fie ben Einbrud eines foliben, reblich berwandten Dafeins gewinnen; fier foll man fie brei Gelubbe ablegen laffen, bas bes Fleiges, ber Bahrhaftigleit, ber Confequeng.

3mmermann, Tagebuchblatter über Gothe's Saus und Gothe's Grab,

So lehnt' er fromm bort feinen Wanberflab, Gin hered felbft, an ber heroen Grab; Befentt bas haupt, ein ernfer Bilgersmann, Trat an bie Sarge bienend er heran, Und lief voll Muth Unfterblichteitsgebanten Alls Tobtenfran um ihren Stanb fich ranten.

Ein Opfer, wie er's bringen mußte! — Keins, Das mürdger wäre! — Tief ergreift nur Eins: Daß er, ber Hoche felbst, ber es gebracht, Sobalb schon einging in bie "große Nacht"; Daß er es brachte nur, um ums zu lehren, Wie wir ihn selbst im Tode würdig ehren!

Befchet' es benn! — wir fassen uns ein Berg! Berwunten jett ber erste jabe Schmerg! Wir wissen es, ein Gott hat ihn gefallt, Mm Boben regles liegt ber ftarke Delb; Doch eisendrig tropt er ber Benichtung, Ein ebler Fels im Walte bentscher Dichtung.

Drin wirt er rogen — jett und immerbar! Bur Biele nech ein foroffes Raifgel gwar; Ein Runenstein, mit Moofe rauft bebedt, Der ben Bergagten und ben Blöben schredt; Doch stels bes Boltes Eressen und Frögien Ein ernster Freund, zu weden und zu tröfen!

Als solcher bastehn wird er alle Zeit! Wie um ihn ber auch toben mag ber Streit, Wie unter'm Beil der Jahre Baum an Baum Zusammenrasselt — er vernimmt es taum! Der Aur des Rubmes zieht in treuen Kreisen Um seine Stirn: — last uns ihn glüdlich preisen! Und doppelt gludlich, weil mit eh'rnem Tritt, Recht als ein Sieger, er von dannen schritt; Weil, eh' er ibn verließ auf feinem Pfad Sieg noch auf Sieg, That folgte noch auf Ant. Und weil, die hot in fein Leben glanzte, Weinend bie Lieb febt noch in fein Leben glanzte, Weinend bie Liebe feinen Tob betraigte!

So wurden die Herven einst entrückt!
So die Propheten! — Rachfah tief gebückt
Des Bolls, der Rächsten tummervolle Schaar!
Bald aber senkte Tröftung wunderbar
In ihre Bruth sich! Sie erhuben Steine,
Und legten Kränze drauf! — Wo steht der seine?

Sucht ihn nicht auf in einer Fürstengruft! Er hat ein Grab in frischer Abeineskuft; Das Land der Berge sendet Wabreshauch Dem jungen Gras, dem jungen Rosenstrauch, Die es unwebn; frei neht es Thau und Wolke— Bei Fürsten nicht, er ruft bei seinem Bolke.

Sei es ein Zeichen! — Wie wir ruhn ihn sehn Bei allem Bolke, wirb er auferstehn Im herzen auch bes Bolks! — er felbst, verklart In uns, in Andern! — Ewzen Zebens heerd Dieß summe Grab, auf das wir sumend bliden, Und es nach Krösten würdig möchten schmiden! Sein bester Schmud, was er uns selbst vermacht! Bas er im Herzen frisch uns angesacht: Erinnerung, Gedante, Bild und Wort, Beih' es in Undacht Jeder diesen Ort! Keht' es ihm wieder, rein und ohne Fehle — Mir Kingt es also recht in tiefer Seele:

D, schweist' ich wieder, wo ein Burich' ich war, Auf meiner heimath waldbewachiner Har, D, fland' ich wieder, wenn die Drossel schlägt, Dort, wo der Hosstall Wehmgericht gehegt, Auf Lisbeth's, Odwald's, meinem eignen Boben — Da bräch' ich still bes Holges grünste Loden!

Und flöche sie jum ichattenreichen Krang; Den soll' er haben, frifch und voll und gang; Den legt' ich fromm auf feinen schlichten Sein! Bestphälisch Land! Es nüfft' ibn voch erfreun! Gewis, er nagm' ibn — aus ver Blatterfülle Des Eichlamps feiner prächtigen Ibplie!

Und zu des Kranzes Rauschen spräch' ich dann: Das soll ein Danf sein, du gewoll'ger Mann! Du Mann der Liebe, wie der schroffen Krast, Bahr, sest, debarrlich, eisern-eichenhaft, Kaft wie dein Hoffchult einen stülen Segen Und diesen Kranz laß auf dein Grab mich legen! Du weißt es nicht, was ich bir schuldig bin! Auf bich, als Lendrithuren, blid' ich faglich fin! In Kunst und Leben iert' ich, ach, schon viel: Dein hobes Bilb gab Nichtung mir und Ziel! Aus beinem Grade noch vor wenig Wochen Haft bu erschütternd mir in's herz gesprochen!

In Goethe's Räumen jenes ernste Wort! Wie eine Glode hör' idi's fort und fort! Es stürmt mich auf, und ruft beständig mir: Thu' das Gestübte! -- Wost! doch fin' idi's hier! Bei dir, dem Hesten, den man hieß den Starren, Gelob' ich Fleiß, Wahrhaftigkeit, Beharren!

Bu beinem Bicfe führen nur bie brei! Lig mid, mir felbft nub meinem Pfunde treu, Rach seinem Maße fürber thun mit Luft, Bas meines Antes — ruhig und bewußt Wich deen haltend in ber Zeitstull Kingen! hiff mir, bu Starter! hiff und laß gelingen!

So würt' ich reben! — Und ich rebe so! Bald auch ber Eiche Blätter hol' ich froh Bon meiner heimalh Oberhöfen bir: heut' sei ber Meinstrom treuer Bote mir! Diefelbe Fluth, die jest zu meinen Füßen An's Ujer fchlägt, wird morgen bich begrüßen! Sie mag bied Lieb bir tragen niebermarts! —
3ch weiß es nicht, mir ift so fahn um's herz;
hell burch bie Bruft mir bebt ein muth'ger Mang
für bich fein Lieb, wie ich es Grabbe fang!
Das haupt gehoben! Dein ber Sieg, ber Friede!
Beb' Beiter Obem auch in biefem Liebt! —

Den Tobten Ehre, fei ihr Schlummer lind, Die Rath und Stab noch ben Lebend'gen find; Die erdgen Lichtes vorglufin ungere Bachn; In beren Gruft, wenn wir ih gitternd nahn, Unt leife weinend ein Ebet zu fammeln. Wir frischen Muth und neue Thatkraft sammeln!

### Ein Elecken am Aheine.

Gruß bir, Romantit! — Beld ein prächig Reft! Mit seines schlanken Wauertsurmes Zinnen, Mit seiner Thore moosbewochsem Reft, Mit seiner Burg, so schartig und so fest, Wie reißt es sieghoft meinen Geist von hinnen! Gruß bir, Romantit! Trammend zieh' ich ein In beinen schönsten Zussuchtet am Rein!

Drin weilst bu noch! Im schlichten Nonnenkleib Blidft bu mich an burch bie bemalten Scheiben. Es hat geächtet bich bie Radderenheit, Ach, und bie Rugbeit biefer hast'gen Zeit; Sie möchten gern bich ganz und gar vertreiben. In Kleinen Ufervesten, morfc und grau, Birgst bu bich jitternd, wunderbare Frau!

Dort — ach! in Kirchen, die des Schmundes baar, Bort ist die Statt, wo deine Seele jammert!
In öben Kirchen, mit gerwehtem Haar,
In öben Kirchen Inie'st du am Altar,
Und hälft mit Weinen brünstig ihn umflammert.
In seines Schattens ewigheil'ger Ruh'
Sucht eine Freistatt deinem Schmerze du.

Und bist dieselbe doch, die einst mit Lob Und trunker Schen bes Bolkes Beste nannten; Die Ludwig Tied einst auf den Zelter hob, Die ked den Horst der Boesse volgeben, Arnim, Brentano deines Zugs Trabanten. Die Waldung glübte, sübern sprang der Born, Und wie ein Mährchen scholl das Wunderhorn.

Das war vordem! — Jüngst ging ich am Gestab; Grün sloß ber Strom: nicht Boller sah ihn reiner. Ein Dampstoot zog vorüber seinen Psad, Zief in die Wellen griff es mit dem Kad, Und auf dem Ded stand deiner Priester Einer: Der jüngste wohl — und doch schon grauen Haars Um die gewölbten Schläsen: Uhland war's!

Wir fannten uns — wir gruften uns. Borbei Mein einfam Stabtchen fommum er zu ben Danen, Auf uns hernicber jah bie Lorelei,
Im hals ersielt' ich einen Freudenschrei,
Doch in ben Augen hatt' ich helle Thranen.
Trib flang ein Lied in meiner Seele Schrein;
Das hieß: "Drei Buriche zogen fiber'n Rhein!"

Ja, bieß ber Mhein! Die Woge mit bem hort, In bessen Strahl sich Ublanks Wimper sonnte! Und bort er selbst! die Sängerlippe bort, Romantis, ach, die mit geseiten Wort All' beinen Zauber noch verklinden sonnte! Das Auge bort, das ties im Elsenbusch In beiner Bronnen Spiegel klar sich wusch!

Du wußtest es, baß er vorüberzog! Aus Burg und Helsriß burch bes Morgens Röffe Sofft du hernieder, und ein Lädeln sieg, Ein sonig Lädeln, als bas Schiff sich beg, Durch beiner Zige tummervolle Bläffe. Mit trüber Freude sofft du auf ben Knie'n Auf beinem Strome beinen Dichter ziehn. Da flog er hin, ber lette Nanch verschwamm! Da flog er hin, bein jüngfter, reinster Kämpfer! Dein Lächeln floh, triib stand ber Berge Kanun, In meinem Herzen poch! es wundersam: Dein letter Ritter — ach, und anf bem Danpfer! Dahingerissen von ber neuen Zeit Des Mittelaters fromme Truntenheit!

Ein Gleichniß nur! — Doch tam es über nich, Und nicht vermocht' ich's trobig aczuweisen; Daher die Traner, die mich überschiftlich. Du Stille, Bleiche, ja verhülle dich! Die Zeit, o Herrin, ist für dich von Eisen! Kalt unterwühlt sie dein vermorscht Ash. — Ach, nicht allein mit ihrer Dampfer Riel!

Dein Reich ift aus! — Ja, ich verhehl' es nicht: Ein andrer Geift regiert die Welt als beiner. Wir fühlen's Alle, wie er Bahn sich beicht; Er pust im Leben, lobert im Gebicht, Er flech, er ringt — so ftrebte vor ihm leiner! Ich beich ihm auch und wünsch' ihm freben Sieg — Doch warum bir, Berbannte, beshalb Krieg?

Dir, beren prachtig Banner ohnehin Einfam nur weht nech auf gerfallner Mauer! Dir, 'ter Entifpronten! — Mit bewegten Sinn Bu beinen Figen werf' ich fill mich bin, Gin ernster Zeinge beiner Bittwentrauer! Gin Kind ber Rengeit, siebernb und erregt, Das um bie alte fromm boch Leibe tragt!

Richt wie ein Anabe! — Diese Stunde nur Bu beinen Fiffen Ilagend will ich sigen! Der frische Geist, ber biese Zeit bruchsuby, Er hat mein Wort, ich gab ihm meinen Schwur, Roch unst mein Schwert in jungen Schlachten bliben. Rur eine Stunde! Aber bie auch gang An beiner Brust, in beiner Glorie Glang.

Da, nium mich fin! Rimm mich und halt' mich fest! Sa, biese Scharten, biese Mauerzimmen! Da, bieser Thore meosbenachfuer Reft, Da, biese Burg, bieß alte Halleunest — Sieghaft, erobernd reist es mich von himmen! Stromanf bie Pfalz im Menthomnenbrand — Die Wolfen Schlöffer — ja, das ift bein Land!

Ein Kirchenthor! — Wie träumend tret' ich ein; Die Fenster lobern, duntelbunt geschiltert; Die stolgen Wosen werfen prächtigen Schein, Und durch des Kreuggangs bistre Bogenreihn herschaut ein Gartlein, rankig und verwildert; Sill mit des Chores ervigernstem Grau Sein Laubgrün mischt es und sein himmelblau.

Und leife zitternd überfliegt' bie Wand Der wolt'ge Schatten feiner weh'nden Bufche; Dort ist der Ritter und ber Burgfrau'n Etand; Ans Seien gehoden, stehen bire hand Jur Bruft gehoben, stehn sie in ber Nische; Mith und ergeben strahlt ihr bleich Gesicht — Friede bes Todes überströnt es licht.

Lautlos die Statte! Marft und Strom wie weit! Romantit, ha, mein Trauern ist gebrochen! Den Gottesfrieden, die Gotttentfeuheit, Die du nur tennst — nicht, ach, die neue Zeit! — Dier fühl' ich rein sie meine Bruft durchpochen. Die Erbe voicht, in selfgen Armen halt Der himmel nich — verschollen ist die Welt

Genug, genug! Nicht lange folch ein Port! Burüt in's Leben! Wachtig ruft bas Neue! Doch was in's herz wir fente tiefer Ort, Kür immer flamm' es! Poch' es fort und fort In meinen Avern! Geb' es mir die Weihe! Geb' es mir Muth und Frendigfeit und halt, Wenn laut und fordernd mich der Tag umschalt!

So wird mein Dienst ber Zeit ein reiner sein. — Berkanutes Weifs, ich wollte mit bir klagen, Mit Thränen neten wollt' ich beinen Schrein — 3ch tam, und sieb', du hauchtest Aus mir ein! 3ch gehe fort, von neuer Kraft getragen!
Bon beinem Licht umflossen, geh' ich bin:
Du bist verbannt — boch stess noch Königin!

Leb' wohl für hent'! — Des Abends lehtes Gold Strömt durch die Scheiben; über mir Gelante! Die Kirchenfahren flattern, halb entrollt! — 3hr allzeit Klugen, die ihr wissen wollt, Bas alles Ding, auch was dieß led betwete: Der Lettner glüht, die ewige Lampe flammt — Mennt für Brentano es ein Tedtenamt!

# Ein Brief.

Das war ein lustig Ziehen lind Reisen durch die Welt! Das war ein Hadelsprüßen Bon Bürich bis zum Belt! Aus Berzen und aus Küchen Stieg Weihrauch dir empor; Peletons von Toselsprüchen Schlugen finatternd an bein Hr!

Ein neuer held Sankt Jürgen Durch Deutschland jogst bu frei, Im Fluge zu erwürgen .- Den Wolch ber Tyrannei!
Wie kommt es, baß ber graufe Moch gungelf ungescheut?
Berpaßtest bu bei'm Schmause Bielleicht bie rechte Zeit?

Du trohiger Diktator, Wie bald zerbrach tein Stab! Dahin der Agitator, Und übrig nur — ber Schwab! Berwelkt schon deine Blume! Bein Kranz, o Freund, hängt schief! Du schriebst bem eignen Ruhme, Ach, den Uriasbrief!

Run fonnen sie bich band'gen, Bhilister und Zelet: "Da habt ihr ben Lebend'gen! Er schule, sich eine Gebert dert!" Wen Ruhmestleiter zieren, Der hite sie, wie Schne! Wahr w. es: Neusonmiren Berbirts bie Rensmmde!

Wer sagt, er ftante Wache Kür's Necht, ber halte Stich, Und gebe flatt der Sache Richt immer nur sein Ich! Der schwinge, wo für's Ganze Man ernste Speece bricht, Ruhmrekig nicht die Lanze, Wit der die Hospitaltst sicht! Wer so Init Wein der Chren Empfangen wart, wie du, Wie mo, Wie du, Trant auch ein Bolf ihm zu? D Schmach, im Nausch zu fallen, In Hauten noch den Krug! Berauscht sich zu erfallen Des Läckerlichen Fluck!

Das ift's! — Wohl wird geschlagen Ein held im Kriegsgewuhl; 3 natt nud neuen Tagen Schritt mancher in's Erit; Doch rings im Bollsgetümmel Kein höhnen und fein Groft: Sein Stern erlosch am himmel — Doch rein und würdevoll!

Die Freiheit rang die Sände, Da seine band der Strid! Wie tode Hadelbrände Der Freunde bifftrer Blid! Ringsmu Gewitterstirnen, Rings Murmeln durch's Bistr, Ringsmu verhaltnes gürnen — O, ständ' es so mit die! Dir folgt, wie plumpen Schnittern, Ein Raufden, hörbar kaum; Das ist ber Triebe Zittern Um jungen Freiheitsbaum! Der Anospen und ber Triebe, Die frendig ihn geschmidt! Die, ach, mit Einem Siebe Du alle fast gefuidt!

So ziehst du! — Was ich sagte, Wohl Klingt es schonungstos! Doch wer uns Arnet verklagte, Bog selber sich das Loos!
Du nanntest den alten Niesen Ju alt zu dieser Frist?
Du hast uns nur bewiesen, Daß du zu jung noch bist!

Biel' bin, — bed um zu tehren! Die Freiheit tann verzeih'n! Bring' ein bie alten Efren, Mit Liebern bring' sie ein! Der Dichtung Golbstanbarte, Leff mehn sie, boppeltreich: — Poet, weh' and bie Scharte, Weth' and ben Schwabenstreich!

### Mit rafden Pferden jagt die Beit.

Mit raschen Pferben jagt bie Zeit, Gin beisse Weis, and Freiheit sechzenb; Die halbbewuste Menge schreit, Gebansenlos als Borspann ächzenb. Das tappt und tastet, wie man's sentt; Sie läst ben blinden Troß gewähren, Und halt die Bügel straff, und bentt: "Weh mir, wenn das die Einzigen wären!"

Ein Goltweib! Ernst verest" ich sie, lind geh' ihr nach mit Schwert und Schilde, lind jauch; ihr zu; — bech nun und nie Entweih' ich sie zum Gegenstie! Ich bent an bas zu Dschagernat, Bor bem bas Bolf in langer Gosse Dicktirnig hinkniet, baß vom Rab Es jubelnb sich zermalmen lasse!

### Die Winde.

Rach bem Ameritaner William Gullen Brpant.

3hr ungeseh'nen Ströme durch die Lust, Wie triebt ihr eben froh noch euer Spiel; 3hr trugt bie Biene, trugt ber Blume Dust, Und weh'tet heiße Matchenwangen fuhl; 3hr jagtet Wöllden durch ber Beste Blau; Bon welten Blumen klopftet ihr ben Thau; Wie Schneegefiober — o ber prächt'gen Schau! — Ratalpa-Blüthen riffet ihr vom Stiel.

Beht aber brüllt ihr wie ber Kataraft, Rast wie bie Brandung, die an's User prallt; Die Berge gittern, wie von Gurcht gepacht, Und end, ju Hügen frachend fürzt ber Balde. Bor end, wie Arler, jagt ber Bollen Flucht; Auf Haus und Hitte vielft sich erre Bucht; Beie trechnes Gerbstlaub in ber öben Schlucht hebt und zerbricht sie eures Zerns Gewalt.

Die Bögel flattern, ängstlich und verwirrt.; Umsonft! zu Tode schmeist sie erre Wuth. Der Regen rasselt, und ein Strombett wird Bingsun bas Beld, soweit die Ernbte ruft. Gießbäche taumeln von der Higel Höh', Das Dorf ertrintt, die Gine wird zum See, Und banger Stimmen herzzerreisend Weh' Erhebt sich jammernd aus der wüssen Fluth.

Ihr faus't aus's Meer; — ba werden Männer bleich; Wohin ihr bennert, Angstruf und Gebet.

Ihr schlagt die Wasser, einem Boget gleich,
Der lustig babend in der Quelle steht.
Ihr reist entzwei ben Wast und seine Fahn';
Bis auf ben Grund peitstet ihr ben Ocean;
Berghobe Wellen sprüht ihr himmelan,
Und Arümmer sind's, was ihr zur Küste weht!

Wozu vieß Toben? — Für die Freiheit nicht Zu ringen braucht ihr, daß ihr also tollt; Ihr braucht fein Erz zu ritteln, dis es bricht; Ihr regt die Schwingen, wie und wo ihr wollt. In, frei geberen weht ihr überall; Frei wühlt ihr anf der Tiefe Wogenschwall; Wälber und Wüssen füllt ihr an mit Schall, Dazu bie Inseln, die das Meer umrollt! Wohl seid ihr ftart! — Doch in Europa liegt, Web' ihr, in Ketten eine ftärker Krasst; Auf Thronen sigt, was ihren Naden biegt, Und überwacht mit Zittern ihre Haft. Und Krieger stehn in Wassen nie her; Wenn sie empor will, ziehn sie mittelvökeer Die Bande sestrasse, wenn sie auf sich rasste!

Tob ihre Strasse, wenn sie auf sich rafft!

D, weun einst sie, wenn ber getränkte Geist Der Menschiebet einst auch brüben sich befreit; Benn seine Ketten jubesind er gerreißt, Und seiner Hägel als ihr Herr sich freut — D, nicht wie ihr gerflörend ras er bann; Mit Jammer nicht bie Erbe sillt er an; Mit Blut nicht, das in Menschaebern raun, Bestellt er wild ber Erbe Lichtschieft!

Rein, wie der Frühling mög' er leis erstehn,
Der, was ihn sessel, bricht mit sanster Macht;
Wie Obem Gottes natt sein schaffend Wehn: —
Da springt das Eis, der Born entquillt bem Schacht!
Ans duntlem Kerter schieft die Blunt' in Haft;
Der Wafd erklingt nach langer, dumpfer Rast;
Worgen und Abend, sich begegnend fast,
Erdrücken zwischen sich eite Racht.

II.

"S ift cin Bestreten, hech und machevell, Das birmende Wert zu halten in ben Schanken, Und in ter Gete duuffer Ihren Geroll lind Berra zu halten -- Geter ben Gebanften 3 u einem Schafe machen, ber nur bann Mit führen Grund gebeen werben fann, Wern Racht und Schlef zum Schaften niebersfanten, 34 frung ein niebersfanten,

Belicia Bemans. Das Balbheiligthum.

## Guten Morgen!

Stand ich broben auf ber Eifel Rammen, Als ber Bollmout burch bie Bollen brach; Breit und blenbend fab ich überschwemmen Seine Lichter See und Rlofter Laach.

Leifer Winthauch wehte burch bie Thale, Laub und Rohr umflufterten ben Strand, Und ber Fluth entredte fich die schmale, Jene schmale, weiße Ronnenhand.

Anzufchau'n wie eine Blum' von ferne, Mit ben Wellen flog sie auf und ab; Rings gespiegelt schwamm bas heer ber Sterne: — Raffte sie's vom himmel sich herad?

Winft' und winfte mir sodann die reine! Wie sich schüttelnd rausch!' empor der See; Ourch die Walbung huschten eigne Scheine; Ueber'n Areuzweg sprang entjegt das Arch. Bar's bie hinte, bie in ihren Thranen Genofeven weiland fich gefellt? --Ach, mich faßte schmerzlichfußes Gehnen Nach ber sel'gen alten Mahrchenwelt!

Und beinahe jenem bleichen Finger . War' gefolgt ich durch ihr offues Thor; Doch erwachend, mit mir felbst ein Ringer, Rafft' ich start und muthig mich empor!

See und Rlofter, Thurm' und Felfenspiten, Wald und Schlucht, wo Genoseva litt — Einmal noch im Montschein sah ich's bliten, Und bann waubt' ich berghaft meinen Schritt!

Eilte fort auf waldbewachs'nen Wegen, Drauf verwirrend noch ber Mondichein lag; Ging bem Morgen und bem Rhein entgegen, Ging entgegen aus ber Nacht bem Tag!

Ließ bie Schatten tammernber Gesichte Jubelnb fahren für bie Wirklichleit! -Sieh', und vor mir hell im Sonnenlichte Bog ber Rheinstrom, tief und grun und breit! Zog der Rhein und rührte sich das Leben — Ja, in's Leben riß mich diefer Strand! Nicht erhob er, mir den Gruß zu geben, Bleich und zitternd eine Tobtenhand!

Doch ben Sanbichlag bot er mir, ben treuen, Eines Bolles frant und unverftellt, Das — in Ehrfurcht, aber ohne Scheuen! — Für fein Recht ben Fuß bei'm Male halt!

D, ber bannte, was von Sput und Sorgen Nächtlich noch auf meinem Herzen lag! Meinem Bolfe fagt' ich: "Guten Morgen!"— Eiuft, so Gott will, sag' ich: "Guten Tag!"

Guten Morgen benn! — Frei werd ich stehen Kür tas Bolt und mit ihm in der Zeit! Mit dem Bolte soll der Dichter gehen — Also les ich meinen Schiller heut!

# Pring Tudwig von Preugen.

Beife: Pring Gugenius, ber eble Ritter.

Wie er's in der Schlacht getrieben, Wie dei Saalfeld er geblieben, Solches wißt ihr allesammt! Dech fein Teufel weiß jehunder, Wie fein Sabel, Gottes Wunder! In die Zöpfe einst gestammt!

Auf und last bie Fahnen wehen! Anno sünf jit es geschehen, Anno sünf ju Altenburg! Veinz Ludwig bei Spiel und Mahle Saß allta bei Bogt im Saale, Zechte sielt bie Herbsnacht burch.

That's mit hundert Officieren; Trugen alzumal noch ihren Bohlfristren Puberschopf; Seitenlödlein, wohlgebaden Und gefleistet, und im Naden Steif und farr ben alten Zopf. Gläser flierten, Lieber schaften, Die Champagner. Propsen inallten — Dreimal hoch das Hauptquartier! Tafelmusst rauschte munter, Weister Dusset misten brunter Dirigitte am Clavier.

3ft ber Pring emporgesprungen, bat er hoch sein Schwert geschwungen, Bugelacht beun Freunde bann: "Badbrettschläger, jest an's haden! Bad' ben Jopf mir aus bem Raden! Deute soll'n bie Böpse bran!"

Meister Dusset nahm ben Degen, That ben Zopf auf's Tischuch legen, Auf ben Anicen lag ber Pring: Dusset hieb mit scharfem Streiche, Auf ber Tasset lag bie Leiche — Achtunddreisig Jahre sind's!

Tufch! Das fuhr burch alle Röpfe! Laut schallte: "Bereant bie Zöpfe!" Das war eine Wirthschaft heun! Dberft, Capitan und Junker Hieb sich ab ben garf'gen Klunker — Jeber Zopf ließ Haare heut! Diefes in dem Preußenheere Bar'n die ersten Zöpf, auf Ehre Die da abgeschnitten sein! Bopslas in den lieben himmel Richt' aus Saalseld's Schlachtgetümmel Ludwig Ferdinandus ein!

Roch im Dreispis mit ber Krempe, In ber Hand bie blut'ge Plempe, Kam er — bech bett Bopf war ab! Droch ber alte Fris erstaunte, Und ihm eine gutgelaunte Oheiunliche Nase gab! —

Der Armeezopf liegt erstochen, Jena's Bopf auch ift gerochen, Doch manch anderer macht sich breit! Bann gerfett uns bie ein Retter? Ludwig, shidt ein Donnerwetter In die göpfe bieser Beit!

## Und noch einmal der Jopf!

Und noch einmal ber Bopf! — Jenfeits fogar ber Meere Sat er gewülthet einst im Indo-Britenheere, Dat baumelnt er geführt sein haarig Regiment. Bas bort ein Rothrod war, trug auch ben frummen, straffen; Geschmeichet sahen es am Gangestrand bie Affen — Sie nahmen's für ein Compliment.

D, welch ein Staat bas war an Sonn- und Friertagen! Da wart er feierlich und endlos erft getragen! Da schmidt' er vollends erst ber Krieger Scharlachsted! Im Sattel saßen sie, grableibig wie die Puppen; Er unterbeffen sag auskruftend auf ben Croupen In sinniger Betrachtsamteit.

Und war ju Ende nun bie schimmernde Parade, Dann sprengten Officier und Hahndrich an's Gestade, Dann gab's ein Mennen noch um eine Flasche Port! Dann band sich mönniglich die angehängte Bürde Des Zopfes ehrbar ab, hielt ihn mit Schat und Würde gest in ber hand, und ichnalzte: "Fort!" Und fort nach Billfür ging's — ber Bopf ja ward jur Gette! Der Bopf febielt ben Sieg, wie fich bas Rof auch fperrte! Ein into-britisch Spiel: — Beth, baß man es verbenticht! Daß man auch unter uns vom rudtvarts schau'nten Ropse Den ftarren Unfolb langt — bei uns auch mit bem Bopfe Ein ebel Roß, bas Bolt, gerpeiticht!

## Der Ronigeftuhl bei Rhenfe.

Beifer In bes Balbes buftern Granben,

Neu gebaut beim alten Rhenfe Steht ber Bahlftuhl mieberum, Aber Enten, ach! und Ganfe Beiben schnatternb brum herum.

Wo einft Bahlen hielt bas Wahlreich, Und ber Reichsaar tropig schrie, Dorten, feierlich und zahlreich, Graf't nun zahmes Febervieh.

Ach! und aus ben Weibenbufden Gilt fein Kurfurst muth'gen Schritts; In ben sieben hohen Nischen Leer und öbe jeber Sit!

3

Dennoch freut es, ihn ju fchauen, Stattlich, wie er vormals ftand, Als aus nah' und fernen Gauen Deutschland Boten ihm gefandt;

Als man Rampf berieth und Schlachten hier im offnen Steingemach, Und geschickt mit selbstgemachten Kön'gen spielte hobes Schach;

Als in's Banner schwarzrothgolben Frisch und frei ber Rheinwind blies; Als man einen Trunkenbolben Nach Berdienst vom Throne stieß.

Haufer Wenzel! nimmer sehnen Wir uns heut nach bir zurüd! Auch am Königsstuhl zu lehnen, Daucht uns kein besonder Glüd!

Untervessen, da bei Rhense Er zu schaun ist wiederum, Rehmen willig, trot ber Ganse, Wir ihu als Augurium; Als ein Zeichen, uns zum Frommen Aufgericht't am Rheinesstrand: Daß du wirst zu Stuhle kommen Sonsten auch, o beutsches Land!

# Dorfgeschichten.

#### An Bertholb Auerbach.

Als Anabe schon von Berg- und Hittenmannern Sab' ich entzudet ein Kleines Auch gelesen; Es führte mich zu frommen Kohlenbreunern, Und ist ein herzig's Keines Buch gewesen, Gin rechter Spiegel alter Bauerntugend; — Witt Namen hieß es: henrich Stilling's Jugend.

Das war die erste beutsche Dorfgeschichte! Die hat mit Lied, mit Mährchen und mit Sage, Die hat in Einsalt und in ebler Schlichte Das Gold im Bolle treu geschürft zu Tage; Die ließ mich schaun burch ihrer Meiler Schwelen Im sessen Unriß flarke, muthige Seelen.

Rach biefem auch hat Bestalogz geschrieben Bon tücht'gen Herzen unter schiechten Kittel: Wie die Geringen dusben, hossen, sieben — Lienhard und Gertrub ist des Buches Titel. Dit las ich es — mit Angen, ach! die quollen! — Run ist es auch wohl, jenem gleich, verschollen! Dann tam Brentano! Wie mit Blutestropfen Schrieb ber fein Annert in gewal'gen Bügen! Der wnist' es wohl, wie niebre Herzen Kopfen, Und wie fo heiß bes Bolkes Pulse fliegen!
Der warf guerft aus grauer Bücherwolke
Den prächigen Blitz bie Leiben schaft im Bolke!

Drauf Immermann! Das war westphälisch Leben! Da siet die Liebeth bei den Hofestichen; Bon feinen Anechten aber fleht umgeben Der Patriarch, der hoffchulg sonder Gleichen; Ein Fels von Mann, ein gold- und eifenhalt'ger! Ein jüngrer Chert Stilling — nur gewalt'ger!

Als Fünfter num gefellft bu bich zu biefen, Die treu geschilbert einsachfräft'ge Sitten; Auf beines Schwarzwalds tannenbunkeln Wiefen Mit feinen Kinbern kommst bu froß geschritten, Und sebest ein das Tuchwamms und die Flechte In ihre alten bichterischen Rechte!

Das ist ein Buch! Ich tann es bir nicht fagen, Wie mich's gepacht hat recht in tiefer Seele; Wie mir bas herz bei besem Blatt geschlagen, Und mir bas herz bei besem Batt geschlagen, Wie ich bei bem bie Lippen hab' gebissen, Und wieder bann bestanf hab' fabien muffen! Das Ales aber ift bir nur gelungen, Weil bu bein Wert am Leben ließest reifen; Was aus bem Leben frifch bervorgesprungen, Wird wie das Leben selber auch ergreifen, Ind rechts und lints mit Wonnen und mit Schmerzen Sturmschitts erobern worme Menichenbergen!

So geht es dir, so ging es jenen Vieren! Wie schön ihr dasseht in geschlessen Reite, Hir ein Jahrhundert den Beweis zu führen, Daß immer jung bleibt bentsche Sitt" und Treue: — Derb schaut mich an dassehte Vollkgessichte Aus beinen Blättern, wie aus Jung's Geschichte!

An Redar, Ruhr, in Baiern, Schweiz und Siegen, Ob hundert Jahre sich durch's Tand auch drüngten, Dasselbe Antlit mit denselben Zügen!
Und überall noch, was sie auch verhängten:
Gedrückstein, Armuth, Kriegesnoth und Trubeln —
Dasselbe Lachen, Weinen, Zürren, Jubeln!

O, das erhebt! Wer mag ihn unterbrüden, Den Kern im Bolf, ben ewig ticht'gen, berben? So laß und frisch benn auf und vorwärts bliden: Ein Keim wie der wird nimmermehr verderben! Der sängt erst an, in Pracht sich zu entsalten — Mag Gott bie Hände segnend brüber halten! In solcher hoffnung biet' ich bir bie Rechte! — Bar' ich ber Schwarzwald, meine Wipfel ballt' ich, Und schüttelte ber Aefte Bucht, und brachte Ein Ständen bir, wildrauschen und gewaltig! Ich boff, er thut's! Mag bir auf weitern Flägen Indeß mein handschlag und bies Lieb genügen!

# Des Staifers Segen.

3ch bin bie gange Racht hindurch Den Rhein hinaufgeschritten, Bon Drachenfels und Bolfenburg Bis wo die Linger schnitten.

Bei Rhönborf unter'ın Drachenloch Anband sein Boot ber Ferge; Bu honnef sang ein Madden noch: "Stand ich auf hohem Berge."

In Breitbach ftellte mich bie Bacht, In Untel trant man Neuen, In Expel follug es Mitternacht, In Expel vor ber Leben.

Und hinter Erpel in bem Felb, Da ist er mir begegnet, Der große Karl, ber Frankenhelb, Der seine Trauben segnet. Er ging mit ernstem Angesicht In seinen Grabgewanden; Er ging einher in Glanz und Licht, Zum Segnen auferstanden.

Und um ihn sangen Reb' und Moos, Dazu die Felsenblöde: "Er segnet nicht im Rheingau bloß Die stolzen Herrenstöde!

"Er fei't nicht bloß am Oberrhein Des Fürstenwinzers Messer; Er macht ben Großen nicht allein Und Reichen volle Fässer!

"Er benft auch an ben irbnen Krug In ftrohgebedten Gutten, Und schüttet Most und Wein genug In armer Halfen Butten.

"Er weiß: ber ächte Feuertrank Springt leiber nur ben Fürsten, Und friert das Bolk und liegt es krank, So muß es nach ihm dürsten! "Doch labt und ftartt es noch jur Frift Der Segen herbrer Reifer; Und bag an bem tein Mangel ift — Auch bafur forgt ber Kaifer!

"Und barum wallt er feierlich Stromunter burch bie Stabe, Bis wo am allersetten fich Festrankt bie lette Rebe!

"Der Kaiser weiß, was Allen frommt, Am ganzen grünen Strome! Sanst ruh' er, bis er wiederkommt, Zu Aachen in dem Dome!"

So raunt' es flüsternd durch die Racht — Der Schemen war verschwunden. Ich habe durch die Ranken sacht Nach Haufe mich gefunden.

## Erot alledem!

#### Rad Robert Burns.

Db Armuth ener Loos and sei, hebt hoch die Stirn, trot allebem! Geft fühn ben feigen Anecht vorbei; Bagt's, arm zu sein trot allebem! Trot allebem und allebem, Trot nieberm Plad und allebem! Der Rang ist das Gepräge nur, Der Mann das Gold trot allebem!

Und sigt ihr auch bei'm targen Mahl In Zwilch und Lein und alledem, Gönnt Schurken Sammt und Goldpotal — Ein Mann ift Mann trot alledem!
Trots alledem und alledem,
Trots Prunt und Pracht und alledem!
Der brade Mann, wie bürftig auch,
3ft Könia bach trots alledem!

heißt "gnäd'ger herr" bas Bürschchen bort, Man sieht's am Stol3 und allebem; Wan sieht's am Etol3 und allebem!
Doch lentt auch hunderte sein Wort,
'S ist nur ein Tropf trot allebem!
Trot allebem und allebem,
Trot Band und Stern und allebem!
Der Mann von unabhängigem Sinn
Sieht zu, und lacht zu allebem!

Ein Fürst macht Nitter, wenn er spricht, Mit Sporn und Schild und alledem:
Den braven Mann creirt er nicht,
Der sieht zu hoch troh alledem!
Troh alledem und alledem!
Troh Alledem und alledem
Des innern Werthes stolz Gefühl
Länft doch ben Rang ab alledem!

Drum Jeber sieh', daß es gescheh', Wie es geschieht trot allebem, Daß Werth und Kern, so nah wie fern, Den Sieg erringt trot allebem! Trot allebem und allebem, Es sommt dagu trot allebem, Daß rings ber Mensch bie Bruberhand Dem Menschen reicht trot allebem!

# Die Freiheit! das Necht!

D, glaubt nicht, sie rube sortan bei ben Tobten,
D, glaubt nicht, sie meibe sortan bies Geschschet,
Weil mutshgen Sprechern bas Wert man verboten
Und Nichtelateren verweigert bas Recht!
Nein, ob in's Ezil auch die Eidschen schritten;
Db, midde ber Wilffür, die enblos sie sitten,
Eich Andre im Rerfer die Abern gerschnitten —
Doch selbt noch die Kreibeit, und mit ihr bas Recht!

— Die Freibeit! bas Necht!

Richt mach' uns die einzelne Schlappe verlegen! Die förbert die Siege bes Gungen erft recht; Die wirft, baß wir doppelt uns rühren und regen, Roch lauter es rufen: die Freiheit! bas Recht! Deun ewig sind Eins biese heiligen Zweie! Sie halten zufammen in Trut und in Treue; Bo bas Recht ift, ba mobnen von felber icon Freie, Und immer, wo Freie find, maltet bas Recht! - Die Freibeit! bas Recht!

Und auch bas fei ein Troft uns: Die flogen, wie beuer, Die freudigen 3mei bon Gefecht gu Gefecht! Die flutbete voller ihr Dbem und freier, Durch bie Geele felbft braufend bem niebrigften Rnecht! Gie machen bie Runbe ber Belt und ber Lanbe, Sie weden und werben bon Stranbe au Stranbe. Schon fprengten fie fubn bes Leibeigenen Banbe, Und fagten ju benen bes Regers: Berbrecht!

- Die Freiheit! bas Recht!

3a, ihr Banner entflattert und weht allerorten, Dag bie Unbill gefühnt fei, bie Schanbe geracht! 3a, und flegen fie bier nicht, fo flegen fie borten. Und am Enbe boch flegen fle gründlich und acht! D Gott, welch ein Rrang wird fie glorreich bann gieren! Ma' bie Lauber, bie Boller im Fahnentuch führen! Die Dlive bes Griechen, bas Rleeblatt bes Gren, Und vor Allem germanifches Gichengeflecht!

- Die Freiheit! bas Recht!

Bohl ruhn bann icon manche, bie jeto noch leiben -Doch ihr Schlummer ift fuß, und ihr Rubn ift gerecht! Und licht an ben Grabern fteben bie Beiben, Die wir ihnen auch banten - bie Freiheit! bas Recht! Unterbeg bebt bie Blafer! Ihr Bohl, Die ba ftritten! Die ba ftritten, und muthig in's Elend brum fdritten! Die bas Recht uns berfochten, und Unrecht brum litten! Boch emig bas Recht - und bie Freiheit burch's Recht!

### Ein Denkmal.

Rreugnad, 14. April Bie man vernimmt, wird auf ber Cbernburg, au welcher es wenigstens wieder wohnlich ift, eine Spielbant errichtet.

Rölnifche Beitung bom 16. April 1842.

Ein Spieler war, ein frecher, Trug Koller und Baret, Schwang flets den Würfelbecher, Sehr Alleg auf ein Brett; Sein' einz'ge Luft das Spielen, Sein hort die Würfelei Und wenn die Röchel fielen, Dann war fein Wahlfpruch frei: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Meift hatt' er's mit ben Pfaffen — Wie war bie Kutte schwach! Doch Rittern auch in Waffen Wit Ehren bot er Schach; Sah Kürsten in die Karte, Trumpst' ab und stad genug; In allem Ding bestärte er trentlich bei dem Spruch: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Bei Gott, ein dreister Spieler, Ein rechter Unverzagt! Ein Schred und Hürchten Bieler Sein flihrt, "Ich hab's gewagt!" Und immer spielt' er chrlich: "Da smacht' ihn just gefahrlich Das macht' ihn just gefahrlich Den Hafichen, wenn er sprach: "Jacta est alea 1 3ch hab's gewagt!"

Drum haben bie Dissuren Und Argen ihn gehast.
Sie solgten seinen Spuren,
Berseiten ihn die Rast.
Sie hätten ihn gern gesnechtet,
Den frei'sten Mann im Land;
Er aber floh, geächtet,
Und groulte noch verbannt:
"Jacta est alea! Ich hab's gewagt!" Wie ward er umgetrieben Auf seinem irren Jug! Es hat davon geschrieben " In Treuen manches Buch, Les't selbst, auf was für Steinen Der flücht'ge Troplops schief; In die nen 'euch hent nur Einen, Auf bem er auch einst rief: "Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Schloß Ebernburg, die Beste,
Bestült vom Rahestug,
Empfing ihn auf das Beste
Mit Handschag und mit Lus.
Bei Berlichingens Schwager,
Rach mandem harten Strauß,
Erward er sich ein Lager,
Und fpielt' auf's Neue aus:
"Jacta est alea! Ich hab's gewaat!"

Da fühlt' ihm Laub und Blithe Der Seele Born und Qual; Noch heißt im Burggebiete Ein Thal bas huttenthal. Da lag er, fill im Holze,
Dem Hirsch gleich, ben man heht;
Burf immer noch, ber Stolze,
Ausrusenb bis zuleth:
"Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

D Deutschland, beine Großen gu ehren stets bereit!
Im Deutschaft wie ber berfloßen, Ein Deutschaft weißt du heut!
Die Zeit ist Mälern günstig;
Wen ehrt nicht seines Orts
Ein Deutmas? Du entsinnst Dich
Zu rechter Zeit bes Worts:
"Jacta est alea! Ich bab's gewagt!"

Und o, mit welchem Bilbe Preift ihn bein richt'ger Sinn: Preif ihn von Schwert und Schilde Stellft tu ben hermann hin; Mit feinem Bürgerbuche hebt Juftus Mofer fich: — Ein Tifch mit grunem Enche Dem Burfler Ulerich! Jacta est alea! Du hoft's gewoat!

Auf Ebernburg, ber Trümmer,
Da wird bas Dentimal stehn;
Da wird es bald ben Schimmer
Crlauchter Bifte sein.
Den ephengrünen Stufen
Des Burgthors nah'n sie frant;
Dann hört man oft wohl rufen
Bu Huttens Preis: "Va banque!
Jacta est alea! Ich hab's gewogt!"

Dann wirst bu wieder schallen,
D Wort voll Muth und Trug,
Dort in der Herberg' Hallen,
Die der Gerechten Schuh!
Wirst dis zum Eisand beingen,
Wo matt sein Auge brach;
Wirst am Gestad verklingen,
Wo sterend noch er sprach:
"Jacta est alea! Ich hab's gewagt!"

Was gilt's, bas wird ihn weden! Aufblidt er, wer ihn stört. Ihr Herrn, wollt nicht erschreden, Wenn ihr ein Scho hört! Steht fest und ohne Scheuen, Spielt weiter ked und kalt, Benn es vie Wetterbrauen Burüd von Ufnau schalt: "Jacta est alea! Hr habt's gewagt?!"

## Ein Patriot.

Dulce et decorum est u. f. w.

Sazarbfpiel? — Pfui — taß mich ber herr bewahre! Hol' es ber Teufel — ja, bas sag' ich frisch!
Ich werbe morgen meine sechzig Jahre,
Und trat noch niemals an ben grünen Tisch!
Katt' ich's gethan — bei Gott, ich müßt' erröthen!
D, bies Roulett, ich hass' es und versehn's!
Ich bin ein Christ — und schlag' ein Kreuz vor Köthen!
Ich bin ein Mann — und pfeise was auf Ems!

Nein, was ich liebe, ist ein ehrlich Lotto; Der Mensch muß spielen — ja, bas räum' ich ein! "Bagen gewinnt!" ist des Jahrhunderts Motto — Orum mussen hauch Zotterien sein!
Die sind moralisch! Hoch ein Hagardiren,
Dem Klor des Bolles gilt als höchstes Biel!
Wer wird sein Ged an Benazet verlieren,
Wenn Staaten rusen: "Machen Sie Ihr Spiel!"

Ein hehrer Auf! Er ging mir nicht verloren! Seit breifig Jahren set, ich punttlich ein! Doch nur im Lande — sei es euch geschworen! 3ch schmeichse mir, ein Batriot zu fein! Rein, ich vertrug ber heimath teinen heller! Rie war ich hamburg, nie ben Danen grün! Nie fing zu Frankfurt mich ein Bogelsteller Mit unsoliben Güterlotterien!

3ch bließ baheim — brum ward ich auch gefegnet! Bersteht mich recht: leer wurde meine Truh'! Nicht hat Fortuna mich mit Gold beregnet — Doch warf ihr Nad dem Bettelsaf mir zu! Wein siechend Weib und meine Kangen slagen; Was heulen sie? — ich glaube gar, um Brot. Beschwänktes Boss!! was will der Bettel sgen? Ich gab's dem Staat — ich bin ein Satriot!

Was ich verlor, hat manchen armen Teufel Bielleicht gerettet — Gott weiß, wo im Land! Wo nicht — ei nun, so ward es ohne Zweifel Zur Bolfsbeglüdung sonsten angewand! Wie manches Tausenb schon ließ ich ronliren — D, wirste Ieber so mit Ernst, wie ich, Wie müsste das Saterland sloriren, Wie mehrte da ves Baterland sloriren, Wie mehrte da ves Bolfes Wohlsand sich!

Ich — nun ich that nach meinen schwachen Kraften !
Und — zum Roulett-Tisch sah mich Riemand gehn!
Wird man kein Krenz mir auf den Kittel heften?
Es würde gut zu meinem Haustreuz stehn!
Anch zu dem Tannenkreuz auf meinem kilcen Grabhyllege bald, hort an des Kirchhofs Kand! —
O, es ist süß und ehrenvoll, zu spielen Und fich zu opfern für das Baterland!

# Am Baum der Menschheit drangt fich Gluth' an Bluthe.

Am Baum ber Menfcheit brangt fich Bluth' an Bluthe, Rach em'gen Regeln wiegen fie fich branf : Wenn bier bie eine matt und welt verglübte. Springt bort bie anbre voll und prachtig auf. Gin ewig Rommen und ein ewig Beben, Und nun und nimmer trager Stilleftand! Wir febn fie auf-, mir febn fie niebermeben, Und iebe Bluthe ift ein Bolt, ein Land!

Bir, bie wir manbeln noch auf jungen Gohlen, Sahn body ichon manche fterbent und gefnidt. Bom Steppengeier marb bie Rofe Bolen Bor unfern Augen wild und grimm gerpflüdt! Durch's Laub Sispanien ernft auf ihrem Bange Stürmt bie Befdichte - ob es fallen muß? Db nicht ein andres, morfch und faul fcon lange, Berflatternb binfauft über'n Bosporus? 4

Doch neben biesen, bie bes Beltgeists Weben Bom Alte schüttelt mit gewalt'ger Krast, Sehn wir an's Licht auch andre Triebe streben, hellangig, freutig, voll von jungem Sast. D, welch ein Sprossen, welch ein reich Entfalten! D, welch ein Prang in alt und neuem Solz! Wie manche Knoder sahn auch wir sich spalten, Wie manche plagen, sant und voll und stolz!

Der Anospe Deutschland auch, Gott sei gepriesen!
Regt sich's im Schoof! bem Berften icheint sie nah —
Frisch, wie sie hernann auf ben Westrucken,
Frisch, wie sie Luther von der Wartburg sah!
Ein alter Trieb! Doch immer muthig leimend,
Doch immer lechzend nach ber Sonne Straft,
Doch immer Frühling, immer Freiheit traumend —
D, wird bie Knospe Blume nicht einmal?

Ja, boller Kelch! — Dafern man nur nicht hütet, Bas frei und freudig sich entwickln muß!
Dafern man nicht, was die Natur gebietet,
hur Nanke nimmt und eitel wilden Schuß!
Dafern man zussieht, daß kein Mehlthau zehre
Tief an der Blätter edkem, zartem Kern!
Dafern den Bast man wegwirft und die Scheere!
Dafern — ja nun, ich meine nur: bafern!

Der bu bie Blumen auseinanderfalteft,
D hauch tes Lenges, weh' anch uns heran!
Der bu ber Bölfer heil'ge Andspen spaltest,
D hauch ber Freiheit, weh' anch biese an!
In ihrem tiefsten, sillsten heiligthume
D, füsst sig zu Tust und Glanz und Schein —
Berr Gett ihm himmel, welche Bunderblume
Wird einst ver allen bieses Deutscham fein!

Am Baum ber Menfchfeit brängt sich Blüth' an Blüthe, Rach ew'gen Regeln wiegen sie sich brauf;
Wenn hier bie eine matt und wolf verglühte,
Springt bort die andre voll und prächtig auf,
Ein ewig Kommen und ein ewig Gehen,
Und nun und nimmer träger Stillestand!
Wir sehn sie auf, wir sehn sie nieberweben —
Und ihre Loose ruhn in Gottes Hand!

## Im Dimmel.

So ging es jingft im himmel gu: Der alte Frit fprang auf, Und rieb bie Sande fid, und schling an feinen Degentnauf; Er schritt im himuel auf und ab, und schaute grimmig brein, Und trat dann vor ben Blücher hin und vor ben herrn von Stein.

Wint's and ben Ziethen noch heran, dazu ben Winterfeldt; Die haben mit dem Gneisenan alsbald sich eingestellt; Inngleichen kannen der Schwerin, der Scharuhorst und der Reith, Und all' die großen Preußen sonst auf nub neuer Zeit.

Und als er sie beisammen sab, da rief er: "Schwereneit! Die Sache geht mir durch den Kopf! Was Teussel bin ich tobt! Was Teussel bin ich eben jeth daheim nicht zu Berlin! 'S wär' wieder eine Zeit sir mich! — Was — meint Er nicht, Schwerin?

"Wie wollt' ich sie ergreisen! Ha — nicht mehr als Autofrat! Rein, nein — ein auber Safnlum, ihr Herrn, ein andrer Staat! Goß ich doch selber aus ein Licht, zu flammend und zu klar, Als daß ich tehren köunte ganz berselbe, ber ich war! "Nein — was ich auch gewirft, ihr Herrn, burch Beispiel und burch Wort,

Dazu bie gauge große Zeit von Dreizehn und fo fort — Ein Unterbau nur mar' es jest (gewaltig zwar und breit!), Drauf ich erhube frifden Muths ben Staat ber neuen Zeit!

"Der neuen Zeit, die Andres will, als Eidbruch und Berrath! Der neuen Zeit, die Andres will, als Lug und Lügensaat! Die endlich einmal mehr verlangt, als Schall und Rederei! Die endlich einmal athmen will — aufathmen tief und frei!

"Gerr, bieß betregne beutsche Boll! — Und Keiner, ber es rächt! Und Keiner, der ihm schaffen mag sein vorenthaltnes Recht. Der jeden Schwur, ben man ihm brach, einserbert fest und tühn! Der zornig mit dem Fuße tritt auf Arcischd und auf Wieu!

"3ch that's! Einichling' ich mit ber Fauft bieß Diplomatennet!
""Reichsflante! öffentlich Gericht ein einig beutsch Gesech!
Und überal bas feie Boet!!""— Bei Gott, so trat' ich hin!
Bei Gott bem Herrn, so schlich ich konig
bin!

"'S wurd' eine Bombe fein! Gleichviel! Ging's auch ein Jahr lang kraus,

Ich brächt' es in die Richte schon, ich führt' es doch hinaus! Und zög' ein Wetter auch heran, und würfe Keil auf Keil: Ein König trott' ich Königen — zu meines Belles Heil! "Und nach bem furzen Wetter bann ein Land voll Sonnenscheins! Ein neues Deutschlaut, frei und start; ein Deutschland, groß und eins!

Ja, nach bem Sturm bie Bris bann auf flieb'nber Wolfen Grund! Ein Bund ber Fürften mit bem Bolt — ein rechter beutscher Bund!

"Es ift bas Boll ein ebler Strom! Wer muthig ihm vertraut, Wer hellen Auges unverzagt in seine Tiefen schaut,

Den hebt er freud'gen Schalls empor, ben tragt er flott im

Den Feigen und ben Schwachen nur fortreißt er mitleitelos!

"Mich höb' er schon, mich trüg' er schon! — was Blücher, hab' ich Recht?

Ein held bes Bolles, mehr als je, burchschrit' ich bieß Geschlecht; Ging' ich zur Ruh' einst, allezeit gesegnet und ersieht!" — Die alten herrn verneigten sich: "Ja — Sie auch, Majestät!"

# Don acht Roffen.

Kährt im Land 'ne Staatstaroffe; Ziebn sie acht famese Kosse, Heurig, ein beherzt Gespam! Eines ward am Rhein geboren, Hobt bas Haupt und spigt bie Ohren, Zieht vor allen mutsig an.

Beift ein andres in die Stange, Bo ber Fischer mit Gesange Froh ben goldnen Bernstein sischt; Kräftig schaucht es mit ben Rüstern, Die es lechgend in ben buftern Ofisetwellen sich erfrischt.

Ist das britte aufgewachsen In dem guten Londe Sachsen, Tritt den Boden sest und Kark. Dieß hier stammt aus Schlessens Thalen, Jene zwei sind aus Welptpalen Und der Brandenburger Wark. Seht alsbann mit breitem Naden Roch ben Bonnnern und Boladen — Auch ein berb und ftattlich Baar! — Also ziehn bie acht trot Ginem; Frisch und muthig — boch an keinem Ift auch nur ein salsches Haar!

Wollt' es glauben nur ber Lenter! Doch ber bentt: "Sol ench ber henter! Immer mehr schwilt euch ber Kamm! Wahr ift's, ihr seib brav und wader; Doch ein paar von ench sind Rader!" Halt somit die Angel ftramm.

Tönt herauf zu ihm ein Schnauben, Spricht er: "Was fich die erlauben!" Nucht mit Jürnen am Gebig. Schallt ein Huf recht breift metallen, Gleich erregt es fein Mißfallen — Ja boch, es gefallt ihm miß!

Wollen sie sich eines neuen Beitschmeglements nicht freuen — Ei, wie fraft sie do sein Pfiss! Ei, wie fallt ihm ba vom Munbe Anber Wort, ofs zu ber Stunde, Drin die Jügel er ergriss! Woll'n mit ehrerbiet'gem Wieh'ren Kehn sie ober Alage führen, Solches gilt als Schabernad! Bollends wird ber Stab gebrochen Ueber gar ein zweites Bochen Um benfelben Hakerfad!

Bichn barum, bie gerne stögen, Stolz und brausent gern ihn zögen, Langsam jeho sein Gefähr! Stets bes rechten Bormarts harrend, Stampfend nicht, boch basilt scharrend In der Stille besto mehr!

Immer ruhig, immer fachte, Ihr getrenen, lieben Achte! Eines glaubt, und bleibt babei: Stedt ber Karrn einmal im Orede, Bui, dann geht es rasch vom Flede, Und bie Zäume fliegen frei!

## Die weiße Frau.

Man fagt, es läßt bie weiße Frau Sich hier und berten wieder sehen; Durch mehr als Einen Fürfenbau Mit fahlem Antlig soll sie gehen. In weißer Robe, weiß verbrant, Tritt sie aus Wänden und aus Bilbern; Dastehn bie Wachen wie gelähmt, Die in ben Korriboren schilbern.

Wem gift ihr abermalig Nahn Rings in den Neichen und Provingen? Sagt fie, wie sonst, ein Sterben an? Tod eines Fürsten oder Pringen? Es könnte sein — ich weiß es nicht! Die Rede geht: ein tiefrer Jammer Treibt sie hervor an's Tageslicht Aus ihrer bunf'gen Todenkammer! Sie schwebt burch Schlasgemach und Saal, Sie beugt sich über golden Wiegen, Sie sieht den herrn und sein Gemahl Auf seinen Pfühlen schummerte liegen. Sie haucht ihn an: "Bas schummerst du? D, dis du fähest meinen Ammer! Die Ohren tanb, die Angen zu — Ach, ewig sind ich die, im Schlummer!

"Auf, mein Geschlecht! — Hör', wie weithin Ein Schrei gellt, ben du selbst beschweren! Durch meiner Särge beppelt Zinn Kahlt' ich ihn spis mein Berz burchbobren! Es ist ber Schrei, ben um sein Recht Das Boll erhobt — annoch in Treuen! Du schlässig ich fest, an mein Geschlecht, Zu idenfift sehr fest, an mein Geschlecht, Zu überhören solch ein Schreien!

"Die Tobten wedt es in ter Gruft —
herr Gett, und bie Lebend'gen fchlafen!
Abfchüttl' ich Stant und Meberbuft:
Ich möchte weden, warnen, ftrafen!
Ich bab' nicht Ruft, ich hab nicht Ruh' —
Eil', o mein Stanum, bich zu erheben!
Der Mund bes Tobes ruft bir zu:
Erfosse frisch und tubn bas Leben!

"Du thatest besser, in ber That, frei bas Pauier ihm zu entsaten, Als am verwitterten Brotat Bon meiner Bahre bid zu halten! D, laß ihn sahren, ch' bid/s' erent! Blid aus nach Stügen, jüngern, sestern! Mehr wärunt ein Bauernwams von heut,

"D. schredlich war, was ich beging Anf meinem Schloß zu Orlamünde!
Daß ich als Schatten geb' und ging,
Es ist ja nur für jene Sünde!
Die eignen Kinder, lieb und lind,
Vracht' ich und's Eeben bort, o Granen!
Doch du auch würgst ein-lächelnd Kind—
Du morbest Deines Belts Vertrauen!

"Laß ab, laß ab — o, sieb' nicht fort! Laß ab — ce fleht, ce hebt bie Sanbe! Laß ab — baß neuer Kinbermorb Des Saufes alten Ruhm nicht ichanbe! D glanb': entfehlich ift ein Bluch! Er lastet auf ber Bruft wie Berge! Er fengt wie Wetterstraßt: — Genng! Ich fehr' zurück in meine Särge! "Da seh' ich luftig über mir Die Welt mit Blumen und mit Gräsern! Sarg und Gewälbe, Schleß und Thur -- 3ch flarr' hindurch, als war' es glasern! D, daß bie Blunen je und je' 1818 Kranz um beine Schläfe lachten! Daß ich sie nimmer blutig sah' — Blutig burch bich und bein Misachten!"

Sie senkt bas haupt, sie ringt bie hand, Als ob ein Ahnen bumpf sie quate. Durch zwiesach Schloß und Teppichwand Duscht sie arme Seele. In weißer Nobe, weiß verbramt, Schwebt sie vorei ben Uhnenbilbern; Dastein bie Wachen wie gelähmt, Die in den Korriboren schilbern!

#### Dom füßen Brei.

(Fortfehung bes vorigen.)

Sie ist verschwunden wie ein Traum — Wer mag den Gradweg ihr versperren?
Schwer unterdess auf seinem Flaum,
Schwer ist der Worgenschafd des Herren.
Er lallt halbwach: "Das Bolt? das Necht? Was sie mit will? ich möcht es wissen! 3ch schlose Worgen schlecht"—
Und sinkt zurück in seine Kissen.

Da naht von Neuem bas Gesicht,
Die lette Frühraft ihm zu stören.
Sie tritt zu Hurchen ihm und freicht:
"Mas du gefragt haft, sollst du hören! —
Ich barde weiland mir ein Schloß,
Stolz und in Herrlichtit zu wohnen!
Aufbaut' ich's mit Bafallentroß —
Wein ganzes Dieustvolf nuchte frohnen!

"Schlant in die Lüfte stieg der Bau, Schlant mit Gewöllen, Bogen, Gurten! Ausstieg er, eine prächt'ge Schau, Ob auch die Fröhner trobig murrten. Da sprach ich: Wohl, ich geb' euch Lohn! So haltet auß dem in der Treuel Und endet mit dem Bau die Frohn, So let, ich euch mit siem Bau die Frohn,

"Run mert": Ich hielt, was ich versprach! Ber wird sein Wort dem Bolle brechen? Nein, heilig sei uns ein Vertrag. Und ununstößlich ein Versprechen! Nein, hat die Schlösser, die wir baun, Mit Schweiß und Blut das Boll gestitet, So mög'es auch die Löhnung schaun, Die nach dem Patt es sich erbittet!

"D. prächtig war die Gasterei, Als nun die Burg bastand vollenbet! Nie ward zuvor ein süger Brei Mit vollen Lössen in vorgewenbet! Und alle Jahr bei Wein und Brot Ließ ich den Festag sich erneuern; Es nußt' ihn selbst nach meinem Tod Die ganze Hertschaft jubelnb seiern. "So warb ber füße Brei jum Recht! Berstehst bu jest mein Reben besser? O Sohn, du nub bein Vorgeschlecht, Ihr habt erhoben viele Schlösser! Und viele Worte sind gesagt, Die füßen Brei bem Bolf verhießen — Kannst du bich wundern, wenn es klagt, Und endlich Lust hat, zu genießen?

"Es gab bir Blut, es gab bir Schweiß, Und wird dir, was es gab, nicht schwelen! O, wolle boch des süßen Brei's, Den du versprochen, bald gedenken! O, gib den Brei, den süßen Brei! Wer weiß, was wird! rasch sliehn die Stunden!" — Auswassel der mit jähem Schrei, Und wiederum ist sie werschwunden!

#### Wann?

Die Zeitung schreibt von braven Henkern, Die Schwert und Angentuch Boll Zorus in einen Winkel schlenkern, Sprechend: "Es ist genng! In unspre Seele schreit es Zeter — Wir geben ihr Gester! Köpft selber eure Missetsäter — Wir töpfen keinen mehr!"

— Wann fallen so erst Deutschlands Karten, Daß noch ein Henferamt Ihr Mund, die jeho seiner warten, Mit Ossenheit verdammt? Daß sie ihr Wortzeng von sich schmeisen, Aubrussend: "Rimmermehr! Wir lassen lieber und gerreißen! Nur das — nur das nicht mehr! "Rein, nimmer! — Und für ehrsos gelte Der beutsche Mann hinsort, Der flümmelub niederhaut mit Kalte Das unbeschirten Bert!
Der hand legt an bas Allerfrei'ste Bon Allem, was do frei!
Der an bem Gott in uns, bem Geiste, Auslich Scharfrichterei!

"It euch ber Geift ein armer Sünber, Bohl — thut ihn felber ab! Drauf eure Bierundzwanzigpfinder! Drauf — in Gusepp und Trab! Doch wir: — in's Beltmeer un're Scheere! Sinlfhremme sie ber Rhein! Rein beutscher Mann, tein Mann von Ehre Bill Cenfor fitber sein!

## Im Brrenhaufe.

Run noch in diese Kammer tritt — Ein einzig Fenster gibt ihr Helle! Starr, wie ein Steinbild von Granit, Dasteht der Insass bieser Belle! Dasteht er wie ein Toder schier — Richts, was ihn störte, was ihn weckte! Sein glüsern Auge funkelt stier, Wie Macbeth's, als ihn Banquo schreckte!

Da jach tommt Leben in ben Stein! Er fringt gurud—was nuß er fcauen? Bon wannen nur bringt auf ihn ein Saarstraubend biefes wifte Grauen? Er halt bie Sanbe fchirmend bor, Als fah' er Schwerter ober Klammen; Er schüttelt fich, und heult empor, Und bricht mit Alagelaut zusammen!

Und ruft: "Dab' ich ench boch erbolcht! Was fraucht ihr fürber mich zu qualen? Wer fchieft ench, baß ihr mich verfolgt, Blutrünftige Gedankenfecken? Wer hat ben Riddueg ench gebahnt Aus eurem Richts, ihr tretigen Dinger, Daß an bie Schlachtzeit ihr nich mahnt, Drin ench hincinwies biefer Finger?

"Lantlos, wie Achren, fantt ihr hin, Legionenweis—ha, welch ein Mägen! Rie fam mir bamals in ben Sinn, Ihr fönntet wieder auferstehen! Hu — of ihr's fönnt! Im Palast hier Ersuh: id, gern fenst wohne, Seit ihn für trene Dienste mir Anwies als Eigenthum bie Krone!

"Ein pracht'ger Bau! Doch gang und gar Ein Spulfpaus eben, will nich bünfen! Beb! — eine zorn'ge Leichenschaar, Stürmt ihr heran, mein Blut zu trinken! Anftürmt ihr, abzeheft nud bleich, Doch auf ben Stirnen Muth und Klarheit! Zwei hohe Beiber führen euch —
Die Freiheit, glanb' ich, und die Wahrheit!

"Ja bod, die find's! — Für sie ja quolt Aus Schübeln ihr, tollfühnen, frechen!
Treist ihr Gese habt ihr entrolt —
Und jest wollt ihr ben Dals mir brechen!
Dehnlachend jest ben Tebesstoß
Rach meinem Bergen wollt ihr führen —
Fort, ihr Gestubel, laßt mich ses!
Ich will mit euch lapituliren!

"Ja — aber wie? — ber Tenfel weiß! Halt — hab' ich euch benn nicht verboten? Was benn umflecht ihr mich im Kreis? Ihr seib ja todt! fort ju ben Todten! Vort — hier bin ich im Necht — erlaubt — Bidt euch — ich will euch nur zerreten! Web; mir, ihr schättle ernst das Haupt!

"Der Geist? — nicht tötten? — Ach, ich Thor! Mir gleich, was sie für Reten führen! Und boch — wer raunt mir benn in's Ohr: Nicht föbten, aber wohl versieren! — Ja so — ben Geist — so mein' ich's auch! Wie ist mir benn? — ich steh' geschlagen! Was kann ein armer Censor auch Dem Geiste nur vom Geiste sagen? "3hr lacht, Gefindel? — Allefammt Flugs in ben Staub vor nir gefunken! But da, was wollt ihr nur? — Berbanunt! Au mächtig find mir die Hallunken! Die Wahrheit schlägt mich in's Gesicht, Die Freiheit bintet mir bie Fäuste, Anrassellen bie Gebanken bicht — Web' — wie geschieht mir — Fluch bem Geifte!

"Nein, Gnabe, Gnabe! Los tie Hand! Los! D, wie viele waren härter, Als ich!" — Er fliegt hinan bie Banb — Da faft ben Nasenben ber Wärter. Gebändigt hat ihn Jad' und Schnur, Auf seinem Lager sieh' ihn tauern! Konun nun — er war ein Wertzeng nur! Laß uns nicht richten — nur bebauern!

#### Rinderlied.

Bum 6. Dezember (a. St.)

Weihnacht ist ein schönes Fest, Schen, für Hobe, schön für Niebre! Keiner, ben es traurig läst, Wie auch sench bei Best ihn wibre! Toch beinah nech größern Spaß Macht uns jest Santt Nitolas — Nitolas, ja, ber Biebre!

Riffas ift ein braver Mann, herzensgut und mitd von Sitten; Riffas hat ein Renngespann Und dahinter einen Schlitten. bech im Norten steht sein haus; Reiche Gaben theilt er aus, Wenn die Kinder hübsch ihn bitten.

Spielwerf hat er mancher Art, Eterne, Banter, goldne Krippchen! Etreicht ihm freunblich brum ben Bart, Seid brum artig, liebe Bübchen! Ber ihn recht zu hälfcheln weiß, Eia, friegt ben ersten Preis — Eins von seinen Zuderpüppchen!

Eia, find sie boch wie Wachs — Blond von Haaren, glatt von Wangen! In den Tiesen seines Sads Schnungslind hält er sie gesangen, Butt sie aus mit Zobelschur, Und in Juchten, denst ench nur, Läst er ihre Küßchen prangen!

Mit ber nächsten Schlittenbahn Kommt er angerutscht aus Norben; Offen liegt vor ihm ber Plan, Dem ber Pol' ist matt geworben. Der mit Säbel und mit Spieß Mitrisch sont gurft die wies, Kniet jeht auf ber Weichsschler Und mit Spieß

Und so ift er bald benn ba, Wie auch Elb' nud Ober stuthe! Kinberchen, seid artig ja, Denn — auch strassen kann ber Gute! Ja, seid brav, soust gibt er euch — Eia, wer erschrickt benn gleich? — Wein' ich boch ja nur: bie — Ruthe!

Wohl ben Kindern weit und breit, Die ben Wadern liebend ehren! Die zu bieser bosen Zeit Gang als Kinder ihm gehören! Die als Ontel und Bapa Bu bir ausschau, Ritola — Ihmen wisst der Sad du leeren!

Drum gebudt ench und geschmiegt, Recht mit findlichem Gemuthe, Bis es rings nach Suchten riecht, Wie im Mai nach Aepfelbluthe! Bis in ächtem Boethaar Ueberall und immerbar Wir uns freuen feiner Gute!

Weihuacht ist ein schönes Fest,
Schön für Hohe, schön für Niebre!
Reiner, ben es traurig läßt,
Wie auch sonst bie Welt ihn wibre!
Doch ben allermeisten Spaß
Wacht uns sett Saits Nitolas
Misolaus, ja, ber Biebre!

# Wallenftein.

Ei, wie man boch in unsern Tagen Rachashnt den Wallenstein! Der sonnte, sogt man, nicht vertragen Des Hahnes muthig Schrei'n! Der Stenne grollend Strahlenwerfen Kaltblittig mocht' er schau'n; Auein — es sam wohl von den Nerven! — Ein Krähen macht' ihm Grau'n!

Die Furcht bes Sahnen, wie wir feben, Barb heuer allgemein:
Man bebt vor einem breiften Kraben,
Gan wie ber Wallenstein!
Ich meine nicht ben rothen Hahnen,
Auch ben von Frankreich nicht —
Ich meine ben nur, bessen Rahnen
Sagt, baß ber Tag anbricht!

## England an Deutschland.

#### Rad Thomas Campbell.

Meerüber ruft Britannia
Der Schwester Teutschland zu:
"Bach' auf, o Allemannia,
"Brich beine Aetten bu!
Bei'm Blut, bas uns zu Brübern macht,
Allemannen, auf erwacht!
Und breinal geheiligt fei
Unfrer Herzen heilig Band,
Benn uns zujauchzt einblich frei
Euer Land — euer Land!

"Britannia burch bie Meere Schwingt ber Freibeit Banner hoch: Euer "breiter Stein ber Ehre"
Ift ein Eflavenzwinger noch! D Schmach! bes alten Ruhms gebacht!
Allemannen, auf erwacht!

Und die jeht euch fesselt: — bleich Flüchten wird die Thrannei, Wenn sich aufrasst euer Reich Groß und frei — groß und frei.

"Dem Mars habt ihr ersunden Den Donnetkeil ber Schlacht, Doch die Kett' um eure Bunden bat kein Donner noch zerkracht! Land bes Gedankens! soll bein Herz Reiben stess ber Fessel von Schauf, die ihr sinnene euch gebaut, Schlage ber Unterdrüder Fall Dreist und laut!

"Der Presse Zaubersegen, Auch ibn gab einer Land, — Doch barf sie sich benn regen Auf bem Grund, ber sie erfand? Bohlan benn, schuettern nuss bas horn, kühlen nuss bas Ros ben Sporn! Erust berad auf ihr Geschlecht Sieht ber Bäter floze Reib', Ruft und winst eind: In's Gesecht! Werbet frei — werbet frei!

# Feldmufik.

Der frische Nord fegt über'n Rhein, Die Floden und die Schlossen treiben, Boin Dache flirrt herad der Sein, Und zitternd rühren sich die Scheiben, Rum ist es Zeit, nun an's Alavier! Bor dir am Flügel will ich fnieen — Du aber sende lächelnd mir All' beine munth'gen Melodieen!

Laß brausen sie heran im Talt Die Alänge all', von beneu jeber Den Arm mir wie ein Werber padt, Und auf ben hut mir stedt bie Beber; Ein Schwert mir in bie Rechte preßt, Ein bligend Schwert, und Lauten Schalles In sein Gebraus mich jubeln läßt: Deutschland und Freiheit über Ales! Mufit, Mufit! — D schmettre fort! Frifd auf, Mufit von beutichen Meistern! And wer in's Feld zieht mit bem Wort, Läßt sid von Tönen gern begeistern! Drum inmerzu! — Noch ein Gedicht Bon beimen göttlichen Beethoven!
Laß ich auch Banner sliegen nicht,
Laß ich boch fliegen zorn'ze Strophen!

Das ist die rechte Feldmusst, Gest ein Boet der Welt zu Leibe: Am eignen heerd ein muthig Stüd, Gespielt von seinem lieben Weibe! Billt fühnes Alingen ihm das Haus, Dann singt er doppelt freudigen Schalles In Wetter und in Sturm hinaus: Deutschland und Freiheit über Alles!

# Dom Barge.

Babre Gefdicte. 1843.)

D fille, graue Frühe! Die Blatter flüstern sacht; Der Hirsch hat seine Rüse Bum Waltramb ichon gebracht. Bum Waltramb in die Saaten! Da fteht und flampft er icon! Im Busch rubn bie Rossatchen, Der Bater und sein Sohn.

Der Alte wiegt in Sanben
Den roft'gen Flintenlauf,
"Ein Sirfch von vierzehn Enden!
Rerl, Schwerenoth, halt brauf!"
Der Junge brudt — ein Ruallen!
Das heiß' ich gute Birfch!
Sie sehn au Erde sallen
Den vierzehnenb'gen Sirfch!

Fortstieben rings die Ruse —
Der Alte rust: "D Glud!"
Stürzt vor, und stemut die Kuice
Auf das erlegte Stud.
"Ei, Bursch, du ziellest wader!
Sich selber — grad' auf's Blatt!
Gett segu' es unsern Acker —
Der frist sich nicht mehr satt!

"Dem ift fein Korn mehr nüte,
Der biegt fein Salmlein mehr,
Der — nun, was gafift bu, Frige?
Rafch! gieb bie Etride ber!
So — Fuß an Buß gebunten!
Kühl' boch, er wird schon talt!"
Da tritt nut Bolf nub Junden
Der Förster aus bem Balb.

Siff Gott, ber kennt bie Schliche! Run gilt's! Aufspringt bas Paar, Reift aus, nub last im Stiche Die Doppelläufe gar! Der Förster bleibt nicht hinten, Rachruft er: "Steh, Gezücht! Bas helfen mir bie Klinten, Dab' ich bie Schüten nicht?"

Unionft! — Da rasch zur Wange hebt er ber Buchse Bucht; Bielt — talt und sest und lange! Bas — Menichen? — auf ber Flucht? Gleichviel! er drüdt — ein Anallen! Halloh, bas beiß' ich Glüd!
Den Alten sieht er sallen —
Er tras ibn in's Genick!

In seiner eignen Gerste Daliegt ber knochige Mann; Als ob bas Berg ibm berste, Aufftöhnt er dann und wann! Sein Blut, bem Bamms entquollen, Rinnt ab in Hurch' und Spur; Warm sidert's burch bie Schollen — Was benkt bie Lerche nur?

Sie sitht im stillen Reste —
Da schießt bas Blut herein!
Aufschwirtt sie gleich zur Beste,
Blut an ben Flügelein!
Sie läßt vor Gott es bliben
Im ersten Sonnenblick,
Sprengt auf die Halmenspiesen
Es schmetternb bann zurück!

Das ist ein fraftiger Regen,
Das ist ein kostbar Sprüh'n!
Das ist ein Lerdensegen,
Der macht bie Saaten grün!
Der trepft anch anf ben Jungen,
Der hinraf't über's Helt,
Und heulend bann umschungen
Den tobten Bater hält!

Fort, Bursch! Was noch umflammern Die starre Mannsgestalt!
Fort nun, und las dein Jammern —
"Kühl' boch, er wird schon talt!"
Burück vom blauen Munde
Mit deinem rothen! — Sieh',
Aukeuchen schon bie Hunde —
Herr Gott, zum "Halas!"

Strads ruhn auf Einem Karren Der hirsch und auch ber Mann! 3um Reth- und Schwarzwitbscharren Fortgeht es burch ben Tann! Fortgeht's in einer hebe — Der Ferter pfeift und lacht! Warum nicht? — Die Gefehe Bollfredt' er nur ber Jagb!

Drum macht ihm feine Traner Des Jungen wifd Gefnitsch — Ber gessen wird ber Bauer, Ge gessen wird ber Hisch! Ihm selbst wird bie Medaille — Ja se, das fehlte noch! Den Friben, die Kanaille, Wirst man in's Hundeloch!

Da ftarrt er trub burch's Gitter; Ein Lei'rer steht am Thor, Der fingt zu seiner Zitter Ein Lieb ten Lenten vor: "Es lebe, was anf Erben Stolziet in grüner Tracht, Die Wälber und bie Felber, Der Jäger und bie Jagb!"

# Gine Seele.

Flog zum himmel eine junge Seele, Leisen Fluges hob sie sich empor; Fast ein Kind noch; rein und ohne Fehle, Trat sie schücktern durch das goldne Thor.

Und: "Sieh' ba, bas Kind bes Patrioten!" Orrt' ein Murmeln hier und bort im Nu. Standen auf die besten beutschen Todten, Schritten hastig auf die Todte zu.

Ram heran ber eble ftarre Seume, Mann ber Freiheit und ber Poesie; Eilte Schiller burch bie lichten Raume; hutten, Schubart — alle tamen fie.

Sahn fie an mit unverstellter Mage; Boten Gruß ihr, warm und fest und schlicht; Blidten stumm und ängstlich eine Frage In das schwerzlich lächelnde Gesicht. Ach, fie fentt' es, fab jur Erbe nieber; Bitternd ftand fie, zitternd und gefnidt; heiße Thranen sprangen burch die Liber, Die bes Baters hand — nicht zugebrüdt!

Sieh', da zudt' es in ber Faust bem Seume; Schubart's dunkle, breite Stirne schwoll; "Freiheit ist nur in dem Roich der Träune," Sagte Schiller, bittern Zornes voll.

Aber Seume: "Mädchen, sei zufrieden! Auch der Tod, du weißt es, kann befrei'n! Laß sie Schlösser, laß sie Ketten schwieden — Frei mit Freien wird dein Bater sein!

"Frei zu mir und biesen wird er treten, Auch ein Tobter für bas Baterland! Auch ein Licht, zu bem in Sturmesuöthen Deutsche Manner heben herz und haud!

"D, wie ftolg baun wird ber Mübe raften! Freilich — bann erft! Bete, bag er flirbt! Bete, Rind! ich tenne bie Opnaften, Deren Billfür feine Kraft germurbt! "Ihn in's Enge, mich vorbem in's Weite Trieb berfelbe finstre Herrscherstamm; Sagten bir nicht eher schon bie Leute, Daß ber Seume nach Reuschatlanb schwamm?

"Drum fo fleb', baß balb mit grunen Spiten Gras ber Lahn um einen Sugel tost! Reben hutten foll bein Bater fiben — Tochter Jordan's, bet' und fei getroft!"

# Der Baum auf Rivelin.

Rad Cheneger Elliott, bem Rorngefetbicter.

Der Blit, ein Araber, burchritt Den Mont auf feiner Flucht, Und über Rivelin judt' und ftritt Sternichein und Wolfenwucht, Bilb um fich mit ben Meften ftief Die Gid' auf Rivelin's Ball ; D! wer, ba fold ein Sturmwind blies. Ronnt' horen ihren Fall ? Doch nun, o fieh': ber Simmel blaut, Die gorn'gen Bellen rubn, Und auf ben Gelfen Doos und Rraut Flüftern verächtlich nun: Dag Rivelin's Berghaupt öb' und blog, Dag fein Ihrann gefchmacht! Cab' Adt, o Dadt - benn Gott ift groß! D Soulb - Gott ift gerecht! Und beug' bich, Stols, ber ficher mobnt 3m golbbefchlag'nen Thurm:

Der Sturm, ber beinen heerd nur schont 3ft nicht ber Jufunft Sturm!
Die Sterne gitten blöb und bleich,
Sich schittlend fieht bie Saat,
Der Wurm verfriecht sich im Gesträuch,
Menn Gott im Zorne naht.
Doch will ber Upas fallen nicht,
Wenn ihn ber Derr burchfabrt,
Dann kommt ein Säuseln, bas zerbricht,
Was nicht ber Sturm verschirt!

## Hohes Waffer.

Halloh, nun brüde sich, wer zagt! Austritt ber Aheivstrom mit Gebrause, Schießt in die Gassen ungefragt, Und macht sich breit vor jedem hause! Bocht an die Thuren, fürmt den heerd — Da hist tein Dammen und tein Stauen! Er will bem Sidden, bas er nährt, Auch einmal in die Stuben schauen!

Die braune Bergwand allerwärts Schidt ihm ihr bunkelgelb Gerinnsel; Komm, tritt an's Fenster, liebes herz — Sieb', unser haus auch ward zur Inssel! Doch gutes Muths! Do hier und bort Die Filth auch auf bie Treppen springe: Bu hoch am Fels boch liegt ber Ort, Als baß es uns an's Leben ginge!

Sieh' an ber Maner bort bas Mert: Richt, Lieb, bu tannst ben Strich gewahren ? Dort hemmte fein Berftörungswerf Der alte Rhein vor sechzig Jahren! Da, wahrlich, fibt' er strengern Brauch, Wie hoch ber Schaum auch biefimal fliege! Da rife er meine Mutter auch Wit sich als Ainb in ihrer Wiege!

Doch ba fogar, sieh' nur ben Strich, Blieb unfer Stand hier ungefährbet!
Drum auf, lieb Berg, und saffe bich, Wie auch die Schneefluth fich gebarbet!
Drum gutes Muthe! Gieb mir die Hand!
Gott schnie, ber Strom wird und verschonen!
Gott schüge nur bas Niebersand,
Und bie in seiner Fläche wohnen!

Du stimmst mir bei, bu bist getrost!
Und boch — aus's Neue siehst du trübe!
Richt mehr bie Bluth, die uns umtost —
3ch weiß, was sonst bich ängstigt, Liebe!
Dir ahnt, baß eine andre Bluth
Bur unfre Herrbstatt überschwemme —
3ch selber in mit breistem Muth
Defin' ihr die Schleusen und die Danme!

Das offine Wort, bas fühn und frei Aufriefe gern zu offinen Thaten; Das ehrlich zürnt und ohne Schen — Das flicht fie durch mit fedem Spaten. Das giebt Gewalt bem breiten Strahf, Mus biefem gangen prächt'gen Thal Auf und von bannen uns zu schamen,

Bohin? — noch weiß es Gott allein, Doch bin ich freudig und ergeben! "Und den, Liebe, follt es fein: Auch folde Springfinth hört zum Leben! Sie jagt es auf, sie frijcht es an, Sie hütet es vor dumpfen Stoden — Drum ohne Bangen in ben Kahn, Und gib bem Sturme beine Locken!

So recht! — Am Steuer fteb' ich breift, Und laffe fühl bie Belle branben! De hier und bort ein Strid auch reißt — Bir werben lanben unn nicht ftranben! Belloffen liegt vor uns bie Welt, 3ch bin gerecht in vielen Sätteln:
So lange ganft und Schöbel halt, Du Liebe, brauch' ich nicht zu betteln!

Und halten werben beite mir, War' es auch nur um teinetwillen ! Um teinetwillen für und für Bird günft'ger Wind mein Segel füllen! Wie Schiffe fanten, weil ihr Bord Buflucht gewährte Einem Schlechten: So weht bas meine heil jum Port, Dir zu Gefallen, ber Gerechten!

Drum laß mich schaffen frant und slott, Was ernst die Seele mir gebietet! Beisch auf, noch lebt der alte Gott, Wie auch die Welle seigt und wützet! Recht so: bein Auge strahlt voll Muth! Komm an mein Hera — Gott mit uns allen! Und -- sieh' hinaus doch nach der Fluth! If sie nicht wirklich schon am Hallen?

# Aus dem Schlesischen Gebirge.

"Nun werben grun bie Brombeerheden; hier ichon ein Beilchen — welch ein Fest! Die Amsel fucht sich burre Steden, Und auch ber Buchsink baut sein Nest. Der Schnee ist überall gewichen, Die Koppe nur sieht weiß in's Thal; 3ch habe mich von hauß geschlichen, hier ist ber Ort — ich wag's einmal:

"Bört' er's? ich seh' ibm breift entgegen! Er ist nicht bost Anf biesen Blod Will ich mein Leinwandpädien legen — Es ist ein rich'ges volles School!
Und fein! 3a, dafür tann ich stehen!
Kein best'res wird gewebt im Thal — Er läßt sich immer moch nich sehen!
Drum frischen Muthes noch einmal:
Ribezabs!

"Rein Laut! — Ich bin in's Holz gegangen, Daß er uns hilft in unfrer Noth! D, meiner Wutter blasse Wangen — Im ganzen Hans lein Stüdchen Brot! Der Bater schritt zu Marlt mit Fluchen — Fänd' er auch Käufer nur einnat! Ich will's mit Ribezahl versuchen — Wo bleibt er nur? Zum brittennat:

"Er half so Bielen schon vor Zeiten —
Großmutter hat mir's oft ergästt!
Sa, er ist gut ben armen Leuten,
Die umverschulbet Clend quät!
So bin ich froh benn hergelaufen
Mit meiner richt'gen Ellengast!
Ich will nicht betteln, will verfausen!
D, baß er täme! Rübegast!

"Wenn biefes Badden ihm gefiele, Bielleicht gar bat' er mehr fich aus! Das war' mir recht! Ach, gar zu viele Gleich schöne liegen noch zu haus! Die nahm' er alle bis zum letten! Ach, fiel' auf bieg boch feine Wahl! Da löft' ich ein felbft bie verfetten — Das war' ein Jubel! Rübezahl! Rübezahl!

"Dann trät' ich froß in's kleine Zimmer, Und riese: Bater, Geld genug! Dann flucht' er nicht, dann sagt' er nimmer: Ich web' euch nur ein Hungertuch! Dann lächelte die Mutter wieder, Und tischt' uns auf ein reichlich Wahl; Dann jauchzten meine kleinen Brüder — D fäm', o kam' er! Kridezahl!

So rief ber breigehnjähr'ge Anabe;
So sand nud rief er, matt und bleich,
Umsonst! Rur dann und wann ein Nabe
Flog durch des Gnomen altes Reich,
So sand und paßt' er Stuud auf Stunde,
Bis daß es duutel werd im Thal,
Und er halbsaut mit zudendem Munde
Ausrief durch Thrünen noch einmal:
Rübezabs!

Dann ließ er ftill bas bufdige Fledden, Und gitterte, und sagte: Su! Und schritt mit seinem Leinvandpadden Dem Jammer feiner heimath zu. Oft ruft' er aus auf moof'gen Steinen, Matt von der Burbe, die er trug. Ich glaub', sein Bater webt bem Kleinen Bum hunger- bald bas Leichentuch!

— Rübezahl ?!

# Auch ein Walpurgionachtstraum.

Rein Intermeggo.

## Gefliefelter Rater.

Gefandt vom Grafen Carabas, Den Berrn zu amufiren, Erfchein' ich, tiefen Begenfpaß Submiß zu arrangiren!

# Erfter Sapellmeifter.

Die Scene bu, ich die Musik, So hilft man auf bem Staate! Bollenbet hab' ich just zum Glud Mein Opus, die Cantate!\*

Anmertung mabrent bes Druds.

<sup>.</sup> Es foll nun bod eine Ober fein,

## Bweiter Rapelmeifter.

Mir einerlei! Indeg, gib Raum! Ich huben und bu bruben! Dab' ich zu jenem Elfentraum Das Borfpiel toch geschrieben!

#### Erdgeift.

Still boch! Alle feib ihr gleich, Bon Einer Tafel fcmaufenb! Bu gleichen Theilen fchlurf' ich euch Die goldnen Achtzehntaufenb!

### Bettel.

Achtzehntausend fagst du, Zwerg? Silf Gott, das ist tein Bettel! Silf Gott, ich bin von Schmiebeberg Der arme Weber Zettel!

## Geftiefester Rater.

In bie Auliffe, guter Rlaus! Bas flennt Er burch bie Giden? Bliegt boch ein Troftevogel aus Fur Ihn und Seinesgleichen!

#### Berold.

Blat! ein vierhundertjahr'ger Schwan! Blat, ihm und feinen Rittern!

#### Malkontente.

Barum nur nicht ein Belifan Ausflatiert, uns gu füttern?

### Erfter Sapellmeifter.

Leis erhebt fich Stern um Stern, Rein Luftchen regt bie Bipfel, Das Publitum von nah und fern harrt auf bes Berges Gipfel.

## Bweiter Rapelmeifter.

Drum angefangen! Strahl auf Strahl Steig' auf, o Born bes Schonen, Noth ber Beit und Alltagequal Sublim ju übertonen!

### Gefliefelter Rater.

Mord und Gub, und Alt und Neu, Bum Tang und laft nicht warten! Ich mifch' nud fpiel' euch, eins zwei brei, Als mar't ihr ein Spiel Karten!

### Antigone.

Daß ich umsonst nicht fputen geb', So ftählt an mir bie Herzen: Beschäut boch mein autites Weh UU' eure jüngsten Schmerzen!

#### Dud.

Mamfell, ich folg' 3hr auf bem Fuß; Will meinen Arm Sie haben? Die Sache scheint mir zwar tonfus, Bebennoch fehr erhaben!

## Gefliefelter Sater.

Run Elfenschnad und Schabernad! Hof bes Theseus, glanze! Und du ergöh' ihn, Lumpenpad Der Zettel und ber Squenze!

#### Schatten Voltaire's.

Ein Bort! Das uns zu sondern scheint, Sind wir auch Beide Lacher: Ich war der Lehrer, guter Freund — Du bift der Lustigmacher!

### Beibe Rapellmeifter.

In ben Balb und aus tem Balb! Bum Tang und fchlingt ben Reigen! Bfeifen gellt und hörner fchalt, hoboen tont und Geigen!

#### Brodenwirth.

herr, fteh' mir bei! Co wirr und toll Trieb's lange nicht ber Bofe! Der gange liebe Broden voll! Gut' Nacht - ich heiße Nehfe!

Cobte Frosche, in der Ciefe. Koag! Ein einsam Wiefenthal! Kein Ton, als Onellgeficher! Koag! Man ist toch auch einmal Gern feines Tobes sicher!

Wißbegieriger. Bas will bie Quaferei bes Bieh's?

#### Biftoriograph.

Sie wurben misanthropisch, Geit fie galvanisch juden ließ Bor aller Belt herr Ropisch!

#### Captivi.

Endlich entfesselt! Dreimal hoch, Wer Licht und Luft uns gönnte!

### Malkontente.

Warum nur bie? 'S gibt Andre noch, Die man befreien fonnte!

### Befliefelter Sater.

Larm und Toben und Gefumm! Rein Ohr mehr, bas mich höre! Ich glaube gar, bas Publifum Berfleigt fich jum Atteure!

#### Malkontente.

Mingonm Dezen! Welch Gewühl! Die Alte bort gezüchtigt! Aufhebt fie ihren Befenfth! hilf himmel, fie "berichtigt!"

## Wifibegieriger.

Bas huscht vorüber bort im Ru, Berlegen und beklommen?

## Siftoriograph.

Es ift nur ein vertraulich Du, Das nicht an Mann gefommen!

## Wifibegieriger.

Und was bort um bie Ede bog, Bon Gulenschwarm umflogen --- ?

### Siftoriograph.

Ei nun, ift ein erftidtes Soch Auf einen Demagogen!

## Bheinifder Sandrath.

Dummes Zeng, was ich hier seh, Und wahrlich nicht zum Lachen! Wär's ein Narren-Comité, Ich würd' es überwachen!

#### Ein anderer.

Was hing und Aung in meinem Kreis Bom Landtagsabschieb halten, Bracht' ich auf allerhöchst Geheiß In diese zwanzig Spalten.

## Juftigkommiffare.

Beba, wie bie Fiebel tont! Wir treten auf mit Sitten! Der Mainzer Tag ift uns verpont, hier find wir wohl gelitten!

## Cin Gefebuch.

Uf! eine fcnelle Brocebur! Bergönnet nir, in Saften Auf fehr befchleunigter Retour Ein Beilden bier ju raften!

## Cichhorn, auf bem Baume.

Manch' harte Ruß weht ohne Scham Der Wind mir in bie Baden; Bum Teufel mit bem harten Kram — Kann ich ihn boch nicht knaden!

#### Seuerbrache.

Ich gifche, wo's Gebanten gibt; Drum hatet Manl und Feber! Die Leute nennen nich Reftript, 3ch fahr' in bie Katheber.

#### Stubenten.

Nasen, Relegat und Haft, Consilium abeundi! D Wartburgsest und Burschenschaft — Sie transit gloria mundi!

Suflar - Abolf - Verein. Boll Bartgefühls erfchein' ich bier Für Lutherthum und Bibel,

### Surafftere.

Bur felben Beit erhalten wir Die Guftav=Abolf=Stiebel.

## Diftoriograph.

D Reiterei, tieß heißt bein Thun Söchst gnabig boch besohnen: Du trägst gewissermaßen nun Kanonische Kanonen!

## Cin Rollegium.

Laft leben unfern Obermann, Den Racher ber Genfirten! Rach feinem Namen nennt fortan Die Welt uns bie Bornirten! Alp.

Ich bin ber allgemeine Alp; Mein Amt ift, baß ich brücke! So Bieles ist anjeho halb — Ich bin aus ganzem Stücke!

### Poet.

Roch mehr — nein, bas ift zu toll! Wozu noch registriren? Ich schließe still mein Brotofoll — Wer will, mag's weiter führen!

## Morgenwind.

Luftig fahr' ich burch ben Raum; Berfauf' ich von ber Iffen. Die Knofpen fuff' ich auf im Traum, Reiß' ab bie alten Gutfen!

## Sonne, geht auf.

Wehtest wader mir voraus, Die Nebel zu zerstreuen! Wie hell und frijch auf all' ben Graus Der erste Tag bes Maien!

# Mamlet.

Deutschland ift hamlet! — Ernst und stumm In seinen Thoren jede Nacht Gest die begradue Freiheit um, Und woinft ben Bannern auf ber Bacht. Dassehb die Hohe, blant bewehrt, Und sagt bem Zaubrer, ber noch zweiselt: "Sei mir ein Rächer, zieh' bein Schwert! Man hat mir Gist in's Ohr geträuselt!"

Er horcht mit zitterndem Gebein, Bis ihm die Wahrbeit schrecklich tagt; Bon Stund' an will er Rächer sein — Ob er es wirklich endlich wagt? Er sinnt und träumt und weiß nicht Nath; Kein Mittel, das die Brust ihm stähle! Zu einer frischen, mutifgen That Fehlt ihm die frische, mutifgen Ebat Das macht, er hat zu viel gehodt; Er tag und tas zu viel im Bett. Er wourde, weil das Blut ihm flodt, Bu furz von Athem und zu fett. Er spann zu viel gefehrten Werg, Sein bestes Thun ist eben Denten; Er stad zu tang in Wittenberg, Im hörsaal ober in ben Schenfen.

Drum fehlt ihm bie Entichlossenheit; Rommt Zeit, tommt Rath — er ftellt fich toll, Saft Monologe lang und breit, Und bringt in Berfe feinen Grou; Stutt ihn zur Santonnine zu, Und fälles ihm zim Santonnine zu, Und fälles ihm einmal ein, zu fechten: So nuf Bolonius-Robebue Den Stich empfangen — ftatt bes Rechten.

So trägt er trännerisch sein Weh', Berischut sich selber in's Geheim, Räßt sich verschieden über See, Und kehrt mit Stichelreden heim; Berschießt ein Arsenal von Spott, Spricht von gestädten Lumpensongen — Doch eine That? Behüte Gott!
Rie hatt' er Eine zu beschönigen!

Bis endlich er die Klinge padt, Ernst zu erfüllen seinen Schwur; Doch ach — des sit im letzten At, Und stredt ihn selbst zu Boben nur! Bei den Erschlagnen, die sohn nur Berberben, Breis gad der Schmach und dem Berberben, Liegt er entselt, und Fortinbras Rückt stürrend ein, das Neich zu erben. —

Gottlob, noch find wir nicht so weit! Bier Atte sahn wir spielen erst! Hab' Acht, Seld, bag bie Aehnlichteit Richt auch im fünsten bu bewöhrs! Wir hossen sich, wir hossen sie seine, D, rass bid auf, und tomm' zu Streiche, Und hisse entschossen, weil es geht, Bu ihrem Necht ber fieb'nden Leiche!

Mach' ben Moment zu Rute bir! Noch ist es Zeit — brein mit bem Schwert, Eh' mit frauzössischem Napier Dich schwöb vergiftet ein Laert! Eh' rasseln ben beicht deer, Daß es sir sich bie Erbschaft nehme! D, sieb' bich vor — ich zweisse sehr, Ob biesmal es aus Norweg fäme! Rur ein Cntichluß! Auffteht die Bahn — Tritt in die Schronken fühn und breift! Dent' an ben Schour, ben bu gethan, Und räche beines Baters Geift! Bogu dieß Grübeln für und für? Doch — darf ich schelen, alter Träumer? Bin ich ja selbst ein Stüd von bir, Du en'ger Zauberer und Säumer!

# Bwei Elaggen.

Ein Schiff der Mosel auf dem Rhein! Es kam zu Berg — die Pferde leuchten! Am Bordermosst mit hellem Schein Sah ich die Flagge muthig leuchten! Lang wallend flog sie siber's Boot — Stattliche Farben, frijch und munter! So wahr ich lebe: Blau, Weiß, Reth! Und grad' am Flaggenstod herunter!

Anhielt ich staunend meinen Fuß;
Da brang vom Schiff zu meinem Ohre
Stolzlustig ein Franzosengruß:
"Ba boch, schau' her — die Trisosore!"
Ei, dach' ich zorning, seid nur still!
Bird boch noch deutsich bei euch gesprochen!
Lethringisch Bolt von Thiomville
Sollt' also nicht auf Frankreich pochen!

Somit den Wimpel ließ ich ziehn;
Bald schon verbargen ihn die Zweige.
Ich ihn auf bem Rhein nicht grün,
Deß ist der liebe Gott mein Zeuge!
Und wollt' er anders auf ihm wehn,
Als friedlich von beladnem Schiffe:
Ich wollte mit im Treffen stehn,
Wenn zu ben Schwertern Dentschaud griffe!

Das höchste bleiben Land und heerd!
Doch sonst — tein Wert von blindem hasse!
Auch und ist bieses Banner werth:
Es brach ber Breifeit eine Gasse!
Roch ift es seucht von Inlibstur —
Rennt eins, bas ebler und verwegner!
Drum: sind wir auch auf unster hut,
Ist und gerecht boch solch ein Gegner!

Und rungeln wir ihm auch die Brau'n, Wir fagen boch: ein wacker Kämpfer! — Denfelben Tag im Wentbyrau'n Huhr noch stromab ein kölner Dämpfer. Dem slog, vom Winte sselt geschwellt, Breit über'n Borb ber Aar von Prensen; Daneben, schwarz im gelben Feld, Der Doppelabler aller Reusen!

Derfelbe schwarze, ber zersteischt Den weißen jüngst als gute Bente; Derfelbe, ber bas Dach umtreischt Bildreier Bergbewohner heute; Derfelbe, ber von seinem Bol Rundspäht mit immer kühnerm Orauen, Und, als ber Despotie Symbol, Feind und verhaft ift allen Freien!

Derfelbe, ber ju biefer Frift Als Buttel haust auf unfern Grengen; Der gegendeutich und undeutich ift, Und bem wir bennoch feig icherwengen; Der nur ans Schlaubeit eug und fest Den Abfern bieseits fich verbündet, Und fed in jedem bentichen Reft Ein Filial bes eignen gründet!

Derfelbe! — Drum auch diese Thal Durchstrich er heut und diese Reben! Bon einem beutschen Fissal Rahm er ben Figu nach bolland eben! Drum auch mit freudigem Geflapp Schwirt' unser Abler ihm entgegen! Drum susten beide auch stromak, Als ob — nach Einem Ziel sie siegen!

hinblidt' ich fnirfcend über'n Strand: — D Dentschand, bu im Dienst ber Steppe! Du mit Sibirien hand in hand, Du tragend bes Kalmuden Schleppe! Du vor bem Bolenmörber Egar In Unterwürfigkeit zersließend! Du feinen Sohn und feinen Mar Mit Bollerschuß am Rhein begrußend!

Ei, wie das girrt und kolettirt!
Ei, wie das um sich wirft mit Küssen!
Glad auf den Weg! Wohn er sührt,
Wir warten's ab — Weh', daß wir unüssen!
Glid au! Doch das sagt euch der Rhein:
Ob die Monarchen Freundschaft treiben —
Die Böller werden Feinde sein,
Die Böller werden Feinde bleiben!

Gebuld'ger Strom! bu tragft und wiegst Des Franken Banner und bes Slaven! Daß du ein beut i des endlich trügst In jeben Bucht, in jebem Dafen! Gin einig beutiches, bas — bereit, Benn alzu frech ber Dahne frafte! — Stolg und beberzt zu gleicher Zeit Des Ruffenablers Gunft verschwährte!

#### Elotten-Eraume.

1.

Sprach irgendwo in Deutschland eine Tanne: "D, tonnt' ich soch als bentscher Kriegsmast ragen! D, tonnt' ich ftelz bie junge Klagge tragen Des ein'gen Deutschlands in ber Rertsce Banne!

Dann war' ich Fahnbrich, ha! wo Mann an Manne Blutrunt'ge Arieger bentiche Seefchlacht ichlagen; Wo bentiche Segler, grimm und ohne Zagen, Den fremben Entrer hauen in bie Pfanne!

Dann lehnte wohl, tie Bruft vom Stahl geferbt, Ein helb an mir in bes Gefechtes Gluthen, An meinem Stamme schweigend zu verbluten!

Integ mich jest bas Blut bes Biltbiebs farbt, Des armen Biltbiebs, hinterruds erfchoffen, Der mir gu Fugen hinfinft in bie Sproffen!"

Schwarz, Roth und Gold! Frei weht ihr auf ben Stangen Und Massen jeto, gürtend rings das Land! In tausend Wimpeln, einst versöntes Band, Hat bich der Ocean selber umgehangen!

- D, ftanben jest, bie Anno Reunzehn fangen, Daß bich zerfchnitten ber Gewalt'gen Sanb; D, ftanben jest, bie man um bich verbannt, Berrathe befchulbigt, ach! und fchiob gefangen:
- D, ftanben Alle jest auf biefen hoben, Frifch, wie am Tag, ba man auf Wartburg zog, Dag fie bich glubn in beinen Ehren faben!
- Sie ftaunten wohl, und riefen: Hurrah hoch! Stofit an, ftofit an! Wie sich die Dinge breben. Der alte Ocean auch noch Demagog!

Wie unfre muth'gen Orlogsmänner heißen? Komm mit auf's Meer, ich will es dir verfünden! Da drüben ber mit fechzig Fenerschlünden, Das ist "der Arndt!" du siehst die Goldschrift gleißen!

hier tie Fregatte, bauschig rings von weißen, Halbvollen Segeln, kämpfend mit den Winden — D Gott, ihr Name mahnt an alte Sünden! — "Die Sieben" heißt sie! Mag kein Strid ihr reißen!

Dort die Korvette, fegelnd wie der Blit, Es ist "die Hansa!" Doch am Ufer diese, Stolz wie ein Schwan, "die Königin Luife!"

Der Dreimast brüben ist "ber alte Fritz!" Und hier voll Zorns der schlagbereite Kutter, Du ahnst es schon, das ist "ber Doktor Luther!"

Und andre noch will ich bir rühmend zeigen; Sie kreuzten wohl, und kehren jeht vom Zuge; Sie wehn heran mit majestät'ichem Fluge: "Der Alexander Humbolbt" führt ben Neigen!

Sa, sieh' ben "Göthe" tief sein Bugspriet neigen! Ihm nach "ber Schiller," auch mit tiesem Buge! "Die freie Presse" läßt mit gutem Juge Leuchtenbe Rugeln in die Lüste steigen!

Die fernften bruben tann ich nicht errathen! Lag ungenannt fie bor bem Winbe laufen! Eine ift gewiß: fie haben tucht'ge Bathen!

Wir brauchen Namen wahrlich nicht zu taufen! Wir haben Manner, haben Tage, Thaten: — Mehr Schiffe nur! wir wollen fie schon taufen!

So feh' im Geift, ein trubig Kriegsgeschwaber, Ich Bacht sie halten, festiglich und ftete, Bo weiland nur bes Evers Wimpel wehte, Ein Burtehuber etwa ober Staber;

Da naht ber Feinb, und mit ihm naht ber Saber! Aufzischt gen himmel bie Signafrafete, Die Trommel wuthet, und an bie Laffete Schlachtathmenb tritt bas ruft'ge Bolf ber Laber!

Das Sprachrohr heischt: ba birft mit taufent Schuffen Ihr Flammengruß aus ten metall'nen Läufen; Umfintt ber Daft, bas Tauwert gudt gerriffen!

Grau ballt ber Rauch fich, wirre, jorn'ge Streifen! Ein Rud, und Schiff bat fich in Schiff verbiffen: --D ernfte Schule, brinnen Manner reifen! 6

Doch — wenn zuerst in Meers und Bulvernebel Wir also schwimmend Bolf an Boll gerungen; Wenn eine Seefchlacht Lorbeern uns geschlungen Um unfre Lunten und um unfre Sabel:

Dann seid gebent! An Schissen sitzen Schnäbel! Drauf, ihr Matrosen und Kajitenjungen! Den wucht'zen Hammer und bas Beil geschwungen! Die Schnäbel ab! und bringt sie beim als Hebel!

Als Hebel? — Ja! — Ihr, die mit heiterm Spähen Am Strand ihr jauchztet unfrer frischen Ruhne, Und lächelnd ansaht unser falzig Rennen:

3hr Bannetheren, wohin mit ben Trophaen? — Gorgt für ein Forum, fchafft bie Rebnerbühne, Daß wir, wie Rom, bas Beste schmiden tonnen!

#### Noch zwei Sonette.

1.

Bon Raffau's Burg ber eble herr vom Steine Und noch ein Badter, berb und turnerfahren, Ein Burgerfind mit langen Burfchenhaaren — Die fuhren einst zusammen auf bem Rheine.

Wie war er grün von Wallnuflaub und Weine! Wie grau von Trömmern, die fonst Besten waren! Anschaut' in seinem Spiegel sich, dem Maren, Raubnest um Raubnest, schroff, in rostger Bräune!

Dem Stein, wie billig, schwoll die Freiherrnader: "D Glud, ein Kind sich des Geschlechts zu wissen, Das also trohig Quader hob auf Quader!"

Der Andre drauf: "Meins hat fie abgeriffen! Und bas ift mein Stol3 — boch darum fein Haber!" — Der Freiherr hat die Lippe fich gebiffen.

- D, brudt' auch ums nur landlos ein Johann! Rein größer Seil, bei Gott, als solche Johne! Ihr wißt, wie Rühnheit zorniger Barone Die Freiheit Englands Jenem abgewann!
- Ein schlaffer König und ein feiger Mann, Schmachvoll vom Papfte hielt er Land und Krone; Trieb sich umber auf blut'gem Wanderthrone, Zu gleicher Zeit ein Schwächling und Thrann!
- So fchafft' er fich und feinem Bolle Roth, Bis jach ein heer vor feinem Zelte scharrte, Bis ihm fein England wild bie Stirne bot.
- D, wie berebt war beffen Kriegsstanbarte! Geht mir mit "guten Fürsten!" — ein Despot Gab Englands Mannern ihre große Charte!

## Der Schüler Ancillon's.

Im Jahre Wierzig stellt' ich auf ben Sat;
Best geb' ich euch ben Gegensat!
Und babei bleibt's, trot Murren und trot Rütteln:
Sucht bie Extreme zu vermitteln!

## Der Adler auf dem Maufethurm.

Auf weißer Flagge weht ein Aar Soch auf bem Mäufethurm bei Bingen; Er zeigt ein tlichtig Klauenhaar, Trägt eine Kron' und recht die Schwingen. Bon Sonnenbrand und Schue und Sturm Sind ihm die Febern glatt geschlichtet — Bas Teufel in ben Mänfethumm, D Abler, hast die jestlichtet?

Saft bu aus beiner Fille horn Etwa gleich hatto, jenem Alten, Bu Mehl und Brot bas theure Korn Dem Mund bes Bolles vorenthalten? Bill bir ein rächend Mäuseheer, Wie jenem Bischof einst, an's Leben? Gereicht auch bir zu Schut und Wehr hatto's gerfallne Trümmer eben? Richt bech! bu geizest nicht mit Brot!

Jüngst noch, \* bei ew'gem Sommerregen,
haft bu geöffnet unfrer Roth
M' beiner Borrathöhäuser Segen!

Du ließest hundsnich, Eisel, Ahr
Vrotforn, so viel sie branchten, fassen;
Du haft auch senst manch schleckes Jahr
Bom Most bie Stener uns erlassen!

Drum nicht als Wucherer am Rhein Flehft bu auf jene Mauertronen!
Doch: — Brot aus Korne nicht allein Begehren bent bie Nationen!
Sie wollen mehr, als was man kant;
Sie heben breift ben träft'gen Naden
Sie febn fich und, nub rufen laut:
"Wo wird ber Freiheit Brot gebaden?"

Das Brot nun freilich, guter Mar, Salft bu mit allzu festen Krallen;
Bost ließest bu auch — wahr bleibt wahr! —
Bon Freiheit jüngst ein Börtchen fallen!
Es schien bes Bolles Hungerichrei,
Recht in ber Seele bich zu franken;
Du schienft au eine Baderei
Bon Freiheitsbrot im Ernst zu benten!

Du schienst — ja boch, es war nur Schein! D Nar, bu bist ein targer Reicher! Wie schoel bie Segel zogst bu ein, Wie schwell verschiest bu bie Speicher! Du gabst — boch gleich auch nahmst bu — schier, Um unsern hunger noch zu schörer; Um boppetschiese Onal und Ger, In worfen!

D, flieg' nicht fort auf folder Bahn! Brot für ben Geift! o, woll' es brechen! Gib, gib! es könnte Mäufegahn Much beie Brotberweigrung rächen! D, nimm die Sache nicht zu leicht! Und hättest du bie Macht von Greifen — Es wagte bennoch sich vielleicht An beinen horst ein strassen Pseisen!

Drum sei gebenk und auf ber Hut!
Mag Hatto warnen bich und führen!
Der sagte auch: "An meinen Hut
Laß teines Menschen Hand ich rühren!"

Bod, was half ihm sein Gepoch?
Bozu war ihm sein Hochmuth nithe?
Es fraßen ihn bie Mänse boch
Ihn selbst zusammt ber Bischesmitze!

### Das Lenfterkreus.

Bu Reuhaus in bem Schloffe mar's: - ber Aurfürst \* hielt ein Jagermahl;

Die Gafte saften bichtgereiht, und hörner schmetterten im Caal. Der Munbschent gof bie Glafer voll, bie Diener brangten fich juhauf —

Es war ein fcmuler Sommertag, bie Fenfter alle ftanben auf.

Und burch bie offnen Fenfter rings fab man ben fühlen, grunen Balb;

Der Balb, bas mar zu biefer Beit bes Fürsten liebster Aufentbalt!

In bem vergaß er, hell umtönt von Sirschgeschrei nub Roffeshuf, Den Aerger, ben zu Königsberg ber bofe Landtag breift ihm schuf.

<sup>\*</sup> Georg Wilhelm von Brandenburg, Bater bes großen Rurfürften, † 1640.

Ei, dieses flarre Königsberg! Ei, dies verwegne Preußenland! Ei, wie beharrlich und beherzt auf seinen Rechten es bestand! Und nicht sein Abel blog! O nein, anch seine Stabet prachen mit! Ber war's, ber die Leibeigenschaft bes armen Bauernvolls bestritt?

D frifcher, freier Bürgertrot! D Erbtheil, bas ber Oftfee blieb!

Du fprubelft aus ber Fluth hervor, mehr als ben Branbenburgern lieb!

Wie heute noch ber Krone Schein bei beinem Braufen 3ag erblaft,

So warst bu auch bem Kurhut schon in beiner Freudigkeit verhaft! ---

Der Kurfürst faß bei'm Jagermahl! Schweinstöpfe bampften, Rheinwein floß!

"Bas fümmern nich bie Stänbe heut zu Neuhaus bier auf nieinem Schlofi?"

Da ftapfte Mirrend in ben Saal ein Reiter mit entblößtem Saupt;

Ein Bote war's von Königsberg, Blut an ben Sporen und bestaubt.

Brieffcaften fnopft' er aus bem Bams; - Ei, wiederum ein Oftfeeftreich? -

Der hohe Isger riß fie auf; er flog fie burch; er wurde bleich, Auf feiner Stirne gudt' empor gehemmter Billfür arger Grout: "Das war bein letter Wiverspruch! Hochnafig Bolt, Dein Baof ift voll!

"So wahr ich jett ben Apfel hier" — Und fiehe ba, vom vollen Tisch

Rafft' er mit ungestümer Sand fich einen Apfel, roth und frifch! -

"So wahr ich ben burch's Fenster jett fortschleubre weit in's Freie hin,

So wahr noch brech' ich Preußens Trog, brech' ich ber Oftfee Eigenfinn!

"So wahr noch foll als Oberherrn nich biefe Bernsteinküfte fehn!

So wahr noch unterwerf ich mir dies übermüth'ge Polenlehn!\* "So wahr noch —" Und er sprang empor! Ausholt' er wild zum Wurse dann!

Wer mit am Tifch faß, budte fich und hielt gespannt ben Athem an.

<sup>\*</sup> Breugen war bamale noch Leben, bon ber Rrone Bolen an Rur-Branbenburg gegeben

Der Apfel flog — fort in ben Walb? — Richt boch, fehl warf bie hohe Kur!

Sinflog er faufend burch's Gemach, und traf - bas Kreug bes Genfters nur!

Eraf's, prallte machtlos bann jurud! — Go recht! Rur feften Wirerftanb!

Laß bir bies Kreuz ein Borbild sein und einen Trost, mein Baterland!

## Wisperwind.

Der Wisperwind, ber Wispervind, Den kennt bis Oeftrich jedes Kind! Des Worgens früh von vier bis zehn, Da fpürt man allermeift fein Wehn! Stromauf aus Wald und Wiefengrund Haucht ihn ber Wisper lühler Mund!

Ja, immer, immer nur ftromauf Fahrt er mit Pfeifen und Gefdnauf; Bon unten jeht und allegit Bon unten jeht und allegit Prauf't er nach oben, tampfereit; Rie mit ber Welle geht fein Strich, Rur ihr entgegen ftemmt er fich !

Er macht sich auf, wo Hütten stehn; Wo Hitten stehn und Mühlen gehn. Des Bauern Stroßbach ohne Ruh' Schickt ihn ber Burg bes Fürsten zu; Anfährt er trobig, sogt mein Ferg, Schloß Rheinstein und Johannisberg,

Er sauf't und wüthet um sie her, Frisch und gradaus wie keiner mehr; Er schiert den Teufel sich um Gunsft, Er pfeist was auf den blauen Dunsft, Der trüß um ihre Zinnen hangt— Er pfeist, die klar der Himmel prangt.

Ja, heiter wird auf ihn ter Tag; Drum brauf' er, was er braufen mag! Er felbst und noch ein Wisperwind: — Ein neuer Tag der Welt beginnt! Die Hahr krähn, der Wald erwacht, Ein Wispern hat sich ausgemacht!

Bon unten ted nach oben auch Zieht biefer andern Wisper Hauch; Auf aus den Tiefen zu ben höhn Erhebt sich frisch auch biese Wehn; Strebbach und Werklatt ohne Ruh' Schiden ber Fürstenburg es zu!

Da hangen trüb die Nekel noch; Geduld nur, es verjagt sie doch! Wie zornig sie auch dräu'n, wie wirr, Es läßt nicht ab, es wird nicht irr! Mit kräst'gem Blasen, Ruck auf Ruck, Macht es zumichte Dunst und Druck! Dab' Dant, du frisch und freudig Wehn! Hab' Dant, hab' Dant — 0, wär' es Zehn! Ja, Zehn und rings der Himmel rein! Jett, mein' ich, wird es Sechsse sein! — Der Wisperwind, der Wisperwind, Den kennt bis Destrich jedes Kind!

#### An Doffmann von Fallereleben.

Jeto, wo bie Nachtigall
Schlägt mit macht'gen Schlägen;
Wo ber Rhein mit vollerm Schall
Brauf't auf feinen Begen;
Wo bie Dampfer wieber ziehn;
Wo bie Blumem wieber blibn: —
3ett auf einmal eben

Dent' ich wieber, wie im Traum, Jener Racht im Riefen, \*
Wo wir ben Champagnerschaum Bon ben Glafern bliefen; Bo wir leerten Glas auf Glas, Bis ich Alles wußte, Bis ich beinen gangen Haß Schweigenb ehren mußte.

<sup>.</sup> In Cobleng, bom 16, auf ben 17, Auguft 1843.

Dufter mit verlohltem Docht Flackerten bie Rerzen;
Dufter und von Jorn burchpocht, Brannten unfre Ferzen;
Dennoch oft, gleichwie ein Blith, Finftrer Wolf' entquollen,
Brach ein Lachen, brach ein With hell burch unfer Grollen.

Also ward es rasch zwei Uhr! Trocken die Pokale, Und der jüngste Kellner nur Harrte noch im Saale! Schnarchend lag der Keine Mann In des Sessels Hasen, Und wir sagten: "Der Geant, Wahrlich, ist entschlafen!"

Enblich staub ber Junge wach, Rahm tas Licht vertrossen; Wirr aus seinen Schlafgemach Kam ein Lord geschossen; Du boch stiegst bie Trepp' hinauf, Derb und nageschubig; Schriebst noch in mein Stammbuch brauf: "Cobeleuz ist rubig!"— Wieber hat seit jener Nacht Herbes dich betroffen!
Errem und Frühling sind erwacht — Hossmann, wolle hoffen!
Hoss die die der Warken Sand!
Mach' dich auf die Beine!
Deutscher Männer beutsche Hand
Wartet bein am Rheine!

Was, ob die gelehrte Spree Keig sich von dir wandte: In die Rheinstuth fent' tein Weh' — Sie nicht bannt Berbannte! Meue Freunde warten bein An der rebunnvallten — Auf drum, und vergiß am Rhein Schnöbigkeit der alten!

Drum, wo mit ber Rebe Stahl Baben's Manner streiten;
Drum auch, wo im Wiesenthal Lieber bich umläuten;
Wo die Duffel stuthet hell Und in Dresel's Keller
Schlag' ein Schnippsen bem Gebell Deiner Widerfeller!

Ich auch, ber ich jene Nacht Finster mit bir zechte,
Ich auch, eben vor ber Schlacht,
Biete bir bie Rechte!
3c, auch ich steh 'kampfbereit,
Gleich sind unfre Zeichen:
Mit Bewußtsein wag' ich's heut,
Dir bie hand zu reichen!

Herz'ger noch, als bazumal, Wag' ich's, einzuschlagen:
Schiefer Stellung voller Dual Mußt' ich bamals tragen!
Noch nicht recht aus ganzem Holz Schien auch bir mein Leben —
Drum auch vor ich noch zu stolz, Mich bir ganz zu geben!

Alles das ist nun vorbei! Frei ward Lipp' und Junge, Frei das Auge mir, und frei Dehnt sich Derz und Lunge! Bom Gedansen bis zur That Gestlien sich veist die Brüde; Hillen ich und kein Pfab Kübet mich je aurück!

Bormarts benn — bis über's Grab!
Bormarts — ohne Wanten!
Jebe Rüdficht wert' ich ab,
Satt hinfort ber Schranken!
Nur das Kühnste bind' ich an
Meinen Simfonsfüchsen —
Mit Kanonen auf ben Plan,
Richt mit Schlüsselbüchsen!

Sieh', so biet' ich dir die Hand, Einer auch von Denen, Die sich an des Rheines Strand Dir entgegenschnen! Die in's dornige Exil Gern dir Rosen stöcken, Gern ein friedlich Rheinaspl Dir bereiten möchen!

Komm barum und glaub' an mich — Aber komm in Eile! Komm, folang ich festiglich Noch am Rheinstrom weile! Eh' ich selber meinen Seerb Seh' zum Teufel stieben; Eh' der eignen Lieber Schwert Westwarts mich getrieben! Dorch, o hord, bie Rachtigall Schlägt mit macht'gen Schlägen, Und der Abein mit vollerm Schall Brauft auf seinen Wegen!
Auss feint und Alles gabrt, Alles windet Krause:
Auch den herbsten Kelch geleert
Auf den Butunft Lenge!

## 3hr kennt die Sitte wohl der Schotten.

3hr tennt bie Sitte wohl ber Schotten: — Gaft es ein rafch Zusammenrotten, Mufglübte bann ber Generbran, Gelöfcht in Blut an beiben Enben, Krieg heifdenb, ließ er fich entfenben Bon haus zu hans, won hand zu hans, ...

Und als der Sandwirth wollte schlagen; Als er bereit mun stant, zu wogen Den Arbersing, den Gemsensprung: Da trat sein Hausweis hin zur Passer, Und wars in das empörte Wasser Die Späne der Verkündigung.

Rafch in die Thale mit ben Bellen Bis vor bes Thalvoll's rauhe Schwellen Bachabwärts rollte Span auf Span. Daß Alles fertig auf ben Firnen, Und daß zum Losbruch reif ihr Zürnen — Blut, Wehl und Späne fagten's an!

So meine Lieber möcht' ich faen! — Wie die Laburner möcht' ich fieben An bem bewegten Strom ber Zeit! Babrzeichen, frisch und rauh wie jene, Möcht' ich sie werfen, blut'ge Span e, Aus in der Tageswogen Streit!

Und, gleich Hochscheitaubs Feuerbränden, Beiß durch mein Boll möcht ich sie senden In jede Mart, an jeden Heerd: Das Mies zu den Wassen führe, Und raffelnd riese: "Schüre, schüre! Wo ist der Kampf? wir stehn bewehrt!"

Noch harr' ich in mich felbst versunken! Rur bann und wann bligt auf ein Hunken Der Gluth, die meine Brante brennt! Nur bann und wann mit frischem Munbe Geb' einen Blutspan ich der Stunde Bon benen, so die Paffer kennt! Bas hülfen mehr? Schleicht boch in Dammen Ihr Baffer heut! — Doch überschwemmen Bird einst bas Land sie, tiln 311 chaun! Dann tret' ich vor mit Blut und Mehle frei weht die Eiche meiner Seele: Ich glaub', ich werbe Spane haun!

## Vorläufig jum Schluß.

Bu Asmannshausen in ber Kron',
Wo mancher Durst'ge schon gezecht,
Da macht ich gegen eine Kron'
Dies Büchlein für ben Drud zurecht!
Ich schrich es ab bei Rebenschein,
Weinlaub um's Haus und saft'ge Reiser;
Drum, wollt ihr rechte Täuser sein,
Taust's: Bierundvierz'ger Asmannshäuser!

#### Cenfur-Erkenntniffe.

Da ich der Meinung bin, daß für eine Künftig Gefchiche der Cenfur nicht genug Einzelfalle zusammengetragen werden können, so gede ich hier zwei Kertenutnisse des Oder-Censungerichts. Eins berfelben (das fleer das Gbicht: "Am Baum der Menschheit z. z.") ift schon längst allgemeiner befannt geworden; das andere wird dei diese zum erfen Male verkflentlicht, wohl aber zum ersten Male verkflentlicht, wohl aber zum ersten Male verkflentlicht, vohla der zum ersten Male durch die beiden Gedichte commentiet, deren vom Kölner Ernso beliebe Unterbeitung es "von Rechts wegen" zu bestätigen für fand. Bas würde der oble, derliche Burns sagen, wenn er sein herrische "A maa 's a man for a' that" mit socher Eug gemessen jest ihre.

1.

#### Ertenntniß bes tonigliden Ober-Cenfurgerichtes in Saden ber "Rolnifden Beitung."

Auf die am 8. Januar c. eingegangen Bessprech bes Fredinand Freiligrath bom 3. Januar biese Jahres wegen Bersgaung ber Druck-ertalbniß sie zwei zur Aufnahme in die "Aldnisse Zeitung" bestimmte Gebichte hat das Deer-Censurgericht, nach erfolgter Ertlärung des Staats-Anwalls in seiner Gigung bom 13. Februar 1844, an weicher Theil keit liefen die Ammballs in feiner Gibung bom 18. Februar 1844, an weicher Theil keit liefen die Ammballs in feiner Gebeir der VI.

gewommen baben: Der Bräftbent, Biefflicher Geheimer Dber-Auftiguat ind Staatssecretär, De. Bornemann, und die Mitglieder: Gebeimer Dber-Juftigrath Zettwach, Ceheimer Dber-Luftigrath Dr. Geffiel, Geheimer Dber-Tribunalerath Ulrich, Wicklicher Legationskrath Ergl von Schiefflen, Professe der Rechte Dr. von Lancigolle und Geheimer Sinangarath von Dhiftleber, auf den Abertrag wiere Mitglierenten für Recht erlannt:

baß die erhobene Beschwerbe für begründet nicht zu erachten, vielmehr die den Drud der gebachten Gebichte versagenden Berfügungen des Eenfors, resp. vom 80. December pr. und 2. Januar o., wie hierdurch geschieft, zu bestätigen seien.

Bon Rechts wegen.

#### Granbe.

Die Grundgedarten, von welchen beide Gedichte ausgeben, find bei klaere und reiner Auffassung und Ausendung volltommen wahr, und mögen auch in poetischer Seren ausgesprochen und verkerrlicht werben. Es is aber densfehen in vorliegenden Gedichten eine solche Wendung und Beziehung gegeben, daß damit den gegen die bestehende sociale und volltische Ordnung der Ding antämbssehen zendeugen in dem erken ben salchen Freiheite-Ideen, in dem andern der seinelichen Entgegenschung der berfliedenen Stätede — in aufregender Weife das Wort gerecht wird, weißelb die Ensprecht werden der den der eine Auftraction fieß far herausselle.

Berlin, ben 13. Februar 1844.

Das tonigi. Ober-Cenfurgericht, Bornemann.

Erfenntuig bes tonigliden Ober- Cenfurgerichtes in Sachen ber "Rolnifden Beitung."

Muß bie von Ferbinand Freisigrath am 27. Januar b. 3. eingerechte Beschwerbe wegen verlagter Drud-Erlaubniß, hat das Ober-Lenspurgerich, nach erfolgter Erlfärung des Staat-Amoults, in seiner Sityan vom 13. Februar 1844, an weicher Theil genommen haben: Der Bräfbent, Würflicher Geheimer Ober-Julizath und Staatssscretair, Dr. Bornemann, und die Mitglierter Geheimer Der-Auflizath Jettwoch, Geheimer Ober-Julizath Dr. Gössel ber-Leibunalerath Ultrich, Geheimer Hor-Aribunalerath Ultrich, Geheimer Rogerungsbard Malice, Wirtlicher Legationstath Grad wo Schlieffen, Prossession Den Entzigel und Geheimer Finanzath von Obssieher, auf den Sextrag zweier Reservation für Recht erfannt:

baß bie Seitens bes Cenfors unterm 14. Januar b. J. ausgefprocene Berfagung ber Drud. Erlaubuiß für ein, für bas Feuilleton ber "Rolnischen Zeitung" bestimmtes, unter ber Ueberschrift:

Um Baum ber Menfcheit brangt fic Bluth' an Bluthe, .

jur Cenfur vorgefegtes Gedicht, mit Ausnahme bes britten und bierten Berfes ber zweiten Strophe, — in bem Betrachte, bag mit ber eben Semerkten Ausnahme, der Abrige Theil des Sebichtes nichts Cenfurwidriges enthält, die gedachten beiden Berfe aber, als Berungsimplung einer mit dem preußischen Staate in freundschaftlicher Berbindung flehenden Regierung, nach Artistel IV. der Cenfur-Infruction unguläfig find, — wie biermit geschiebt, aufjuheben und bem vorgenannten Gebichte, mit ber bezeichneten Ansnahme, bie Drud-Erlaubnif ju ertheilen.

Bon Rechts wegen.

Berlin, ben 13. Februar 1844.

Das fonigl. Ober-Cenfurgericht, Bornemann.

# ÇA IRA!

### Dor der Sahrt.

#### Melobie ber Marfeillaife.

Jenseits ber grauen Wasserwisse Bie liegt bie Zufunft wintend ba! Eine grüne ladenbe Küfte, Ein geahnbet Amerika! Ein geahnbet Amerika!
Und ob auch hoch bie Wasser springen, D6 auch Sanbbant und brott und Riff: Ein erprobt und verwegen Schiff Wirb bie Wuthzen insüberbringen!

Brisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, das Deck bemannt! Stofit ab! Stofit ab! Kühn durch den Sturm! Sucht Land wind sindet Land! [176] D tapfer Kahrzeug! Ohne Schwanten Befährt es breift bie zoru'ge Kluth!
Schwarz die Wasten und schwarz die Planten, ilnd die Winnel sind voth wie Blut!
Und die Winnel sind roth wie Blut!
Die Segel braun von Dampf und Fener;
Bom Berbed herad ihren Blit Sprühn Gewehre, sprüht das Geschütz,.
Und das blante Schwert ist sein Steuer!

Frifd auf benn, fpringt hinein! Brifd auf, bas Ded bemannt! Stoft ab! Stoft ab! Ruhn burd ben Sturm! Sucht Land und findet Land!

So fährt es aus zu seinen Reisen,
So trägt es Manner in den Etreit: —
Mit den Helben haben die Weisen
Seine dunkeln Borde geweißt!
Seine dunkeln Borde geweißt!
Ha, wie Kosciuszto dreist es führte!
Ha, wie Wossiuszto des gesentt!
Lafapette's und Kranklin's benkt,
Und wer soul seine Klaumen schiftet!
Und wer soul seine Klaumen schiftet!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Deck bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Kühn burch ben Sturm! Sucht Land und findet Land! Ihr fragt erstaunt: Wie mag es heißem? Die Antwort ift mit festem Ten: Wie in Desterreich so in Preußen Heißt das Schiff: "Revolution!" Beißt das Schiff: "Revolution!" Es ist die einz'ge richt'ge Fähre — Drum in See, du keder Pirat! Drum in See, und kapre ben Staat, Die verfaulte fchiode Geleere!

Krisch auf benn, springt hinein! Frisch aus, bas Deck bemannt! Stoft ab! Stoft ab! Rühn burch ben Sturm! Sucht Land und findet Land!

Doch erft, bei schmetternben Drommeten, Roch eine zweite wilde Schlacht!
Schwarzer Branber, schlendre Rafeten In ber Kirche scheinfeil'ge Jacht!
In ber Kirche schienfeil'ge Jacht!
Auf des Bestiese Silberstotten
Richte führ der Kanonen Schlund!
Auf des Bertese rottigem Grund
Lag ber Habsucht Schäpe verrotten!

Krisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Ded bemannt! Sotst ab! Stost ab! Kubn burch ben Sturm! Sucht Land und findet Land! D folger Tag, wenn solche Siege Das Schiff bes Boltes sich erstritt! Wenn, zu Boben segelnd bie Lüge, Bum ersehnten Gestad es glitt! Bum ersehnten Gestad es glitt! Bum grünen Strand ber neun Erbe, Wo bie Freiheit herrscht und bas Recht, Wo fein Armer flöhnt und tein Anecht, Wo sich selber hirt ist die heerbe!

Frisch auf denn, springt hinein! Frisch auf, das Deck bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Rühn durch den Sturm! Sucht Land und findet Land!

Wo nur der Eintrach Fahnen wehen, Wo und fein Jader mehr zerflüdt!
Bo der Menich von der Menichheit Höhen Unenterbt durch die Schöpfung blidt!
Unenterbt durch die Schöpfung blidt!
O neue Welt, nach Seturm und Kehde
Wie erquidt und bald beine Ruh!!
Alle Horgen pocken dir zu — —
Und der Brander liegt auf der Rhebe!

Frisch auf benn, springt hinein! Frisch auf, bas Ded bemannt! Stoßt ab! Stoßt ab! Rühn burch ben Sturm! Sucht Land und findet Land!

------

# Eispalaft. \*

1.

Ihr Alle, mein' ich, habt gehört von jenem feltnen Eispalast! Auf der gefrornen Newassuth aufstarrte der gefrorne Glast! Dem Willen einer Kaiserin, der Launs dienend einer Frau, Scholl' über Scholle stand er da, gediegen Eis der ganze Bau!

Um feine blanken Fensterreih'n, um feine Giebel pfiff es kalt: Doch innen hat ihn Frühlingsweh'n und hat ihn Blumenhauch burchwaut!

Allüberall, wohin man schritt, Musik und Girantolenglauz, Und durch ber Sale bunte Flucht bewegte wirbelud sich ber Tang!

Das Motiv ift einer politifden Fabel von Thomas Moore entnommen.

Alfo, bis in den März hinein, war seine Herrlichkeit zu schau'n; Doch — auch in Rußland kommt der Lenz, und auch der Newa Blöde thau'n!

Hui, wie beim ersten Sturm aus Süb der ganze schimmernde, Koloß

Bobl in fich felbst zufammen fant, und häuptlings in die Fluthen fcoß!

Die Fluthen aber jauchzten auf! Ia, bie ber Frost in Banbe folug,

Die gestern eine Hofburg noch und eines Hoses Unstinn trug, Die es noch gestern schweigend litt, daß man ihr auslud Pomp und Staat,

Daß eine fipp'ge Raiferin hoffartig fie mit Fugen trat : -

Dieselbe Newa jauchzt' empor! Abwärts nit braufendem Erguß, Abwärts durch Schnee und Schollenwert schob sich und brängte sich ber Fluß!

Die letten Spuren seiner Schmach malmt' er und knirscht' er furg und Rein -

Und ftromte groß und ruhig bann in's ewig freie Deer binein !

Die ihr ber Bölfer heil'ge Fluth abbammtet von ber Freiheit Meer: ---

Ausmündend bald, ber Newa gleich, braust fie und jubelt fie einher!

Den Binterfroft ber Thrannei ftolg vom Genide fcuttelt fie, Und fclingt hinab, ben lang fie trug, ben Gispalaft ber Despotie!

Roch fcweigt ihr in bem Bligenben, und thut in eurem Dlinkel, traun!

Als tame nun und nie ber Leng, als wurd' es nun und nimmer thau'n!

Doch malig steigt bie Sonne fcon, und weich erhebt fich schon ein Weh'n;

Die Dede tropft, ber Boben fcminnt - D, fclupfrig und gefährlich Geb'n!

3hr aber wollt verschlungen sein! Dasteht ihr und kapitulirt Lang erst mit jeber Scholle noch, ob sie — von Neuem nicht aefriert!

Umfonft, ihr herrn! Rein Salten mehr! 3hr fprecht ben Leng gum Winter nicht,

Und hat das Eis einmal gekracht, fo glaubt mir! daß es bald auch bricht! Dann aber heißt es wieberum: — Abwärts mit braufendem Erguß,

Abwärts durch Schnee und Schollenwert brangt sich und macht sich Bahn der Fluß!

Die letten Spuren seiner Schmach malmt er und knirscht er kurz und klein —

Und fluthet groß und ruhig bann in's ewig freie Deer binein!

#### Don unten auf!

Ein Dampfer tam von Bieberich: - ftolg war die Furche, bie er 30g!

Er qualmt' und raberte ju Thal, bag rechts und links bie Brandung flog!

Bon Bimpeln und von Flaggen voll, fcog er hinab fed und erfreut:

Den König, ber in Preußen herrscht, nach seiner Rheinburg trug er beut!

Die Sonne schien wie lauter Golb! Auftauchte schimmernb Stadt im Stadt!

Der Rhein war wie ein Spiegel schier, und bas Berbeck war blank und glatt!

Die Diesen blitzten frifch gebohnt, und auf ben schmalen her und hin

Bergnugten Muges manbelten ber Ronig und bie Ronigin!

Nach allen Seiten schaut' umber und winkte das erhabne Paar; Des Rheingau's Reben grüßten sie und auch bein Rußlaub, Sankt Goar!

Sie fahn zu Rhein, sie fahn zu Berg: — wie war bas Schifflein boch so nett!

Es ging fich auf ben Dielen fast, als wie auf Sanssouci's Parlet!

Doch unter all ber Nettigkeit und unter all ber schwimmenben Pracht,

Da frift und flammt bas Element, bas fie von bannen fchießen macht :

Da schafft in Ruß und Feuersgluth, der diefes Glanzes Seele ist;

Da steht und schürt und ordnet er — ber Proletarier-Maschinist!

Da braußen lacht und grünt die Welt, ba braußen blit und rauscht ber Rhein —

Er fliert ben lieben langen Tag in feine Flammen nur hinein! Im wollnen hembe, halbernack, vor seiner Effe muß er fleh'n, Derweil ein König über ihm einschlürft ber Berge freies Weh'n! Bett ift ber Ofen zugekeilt, und Alles geht und Alles paßt; So gonnt er auf Minuten benn fich eine kurze Stlavenraft. Mit halbem Leibe taucht er auf aus feinem lobernben Berfted; In feiner Fallthur fteht er ba, und überschaut fich bas Berbed.

Das glüh'nde Eifen in ber Sand, Antlit und Arme roth erhitt, Mit ber gewölbten haar'gen Bruft auf bas Gelänber breit geftütt ---

So lagt er schweifen feinen Blid, fo murrt er leis bem Fürsten gu:

"Wie mahnt bies Boot mich an ben Staat! Licht auf ben Höhen wanbelst Du!

"Tief unten aber, in ber Nacht und in ber Arbeit bunkelm Schoos,

Tief unten, von ber Roth gespornt, ba fcur' und fcmieb' ich mir mein Loos!

Richt meines nur, auch Deines, Herr! Wer halt bie Raber Dir im Takt,

Wenn nicht mit schwielenharter Fauft ber heizer feine Eifen padt?

"Du bist viel weniger ein Zeus, als ich, o König, ein Titan! Beberrich' ich nicht, auf bem Du gehst, ben allzeit kochenben Bulkan?

Es liegt an mir: — Ein Ruck von mir, Ein Schlag von mir 311 biefer Frift,

Und fiebe, tas Gebaute fturgt, von welchem Du bie Spite bift!

"Der Boben birft, aufschlägt die Bluth und fprengt Dich frachend in die Luft!

Wir aber fleigen feuerfest auswärts an's Licht aus unfrer Gruft! Wir find die Kraft! Wir hammern jung bas alte morfche Ding, ben Staat,

Die wir von Gottes Borne find bis jett bas Proletariat!

"Dann schreit" ich jauchzend burch die Welt! Auf meinen Schultern, ftart und breit,

Ein neuer Sankt Christophorus, trag' ich ben Christ ber ueuen Beit!

3ch bin ber Riefe, ber nicht wankt! Ich bin's, burch ben jum Siegesfest

Ueber ben tosenben Strom ber Zeit ber Heisand Geift fich tragen läßt!"

So hat in seinen frausen Bart ber grollende Chillop gemurrt; Dann geht er wieder an sein Bert, nimmt sein Geschirr, und flocht und purrt.

Die Hebel knirschen auf und ab, die Flamme strahlt ihm in's Gesicht,

Der Danupf rumort; -- er aber fagt: "Heut, zornig Element noch nicht!"

Der bunte Dämpfer unterdesst logt vor Rapellen zischend an; Sechsspännig fährt die Majestät ben jungen Stolzenfels hinau. Der heizer auch blidt auf zur Burg; ben seinen Flammen nur behordt.

Lacht er: "Ei, wie man immer boch für fünftige Ruinen forgt!"

### Wie man's macht!

Go wird es tommen, eh' ihr benft: - Das Bolt hat Richts au beifen mehr!

Durch feine Lumpen pfeift ber Bind! Bo nimut es Brot und Rleiber ber ? -

Da tritt ein feder Buriche vor; ber fpricht: "Die Rleiber mußt' ich fcon!

Mir nach, wer Rod und Sofen will! Beug fur ein ganges Bataillon!"

Und wie man eine Sand umbreht, ftellt er in Rotten fie und Reih'n,

Schreit: "Linksum fehrt!" und: "Bormarte Darfch!" und führt zur Rreisftabt fie binein.

Bor einem fteinernen Gebau Salt machen lagt er trupiglich: "Seht ba, mein Rleibermagagin - bas Landwehrzeughaus nennt es fich!

"Darinnen liegt, was ihr bedürft: Leinwand zu Hemben, berb und schwer!

Battirte Jaden, frifd genatht — bazu von zweierlei Couleur! Tuchmantel für bie Regennacht! Felbmuten auch und handfcuh' viel,

Und Miles, mas fich fonft gebort gu Beerfchau und Barabefpiel!

"Ihr tennt ben ganzen Rummel ja! Db and mit habern jeht bebedt,

haben die Meisten boch von euch in ber Montirung schon gestedt! Behrmänner seib ihr allzumal! Go lange Jeber benn vom Pflod Sich seinen eignen hofensad und seinen eignen blauen Rod!

"Ja, feinen Rod! Wer fafelt noch vom Rod bes Rönigs? — Liebe Zeit!

Gabt ihr bie Wolle boch bagu: geschorne Schafe, bie ihr seib! Du ba — ist nicht bie Leinwand hier ber Flachs, ben beine " Mutter spann,

Inbeg vom tummervollen Mug' bie Thran' ihr auf ben Faben rann?

"Rehmt benn! Go recht! Da prunkt ihr ja, als ging's gu Felbe morgen fruh,

Ober boch allerwenigstens nach Grimlinghaufen jur Revue! Rur bie Mustete feht euch noch! Doch fiel, da fieht von ungefähr Der ganze Saal voll! Zum Bersuch: — Gewebe in Arm! Schultert's Gewebe!

"Ganz, wie sich's hört! Das nenn' ich Schid! Am Enbe... Jungens, wift ihr was?

Auch bie Gewehre manbern nit! - Gewehr bei Fuß! - Das wird ein Spaß!

Und würd' es ernft...Run, möglich ift's! Sie machen immer groß Gefchrei,

Und nennen biefen Rleiberwit vielleicht noch gar Rebellerei!

"Rennen ihn Einbruch noch und Raub! - In wenig Stunden, follt ihr feb'n,

Wird uns ein Linienregiment schlagfertig gegenüber steh'n!
Da heißt es benn für seinen Rock die Zähne weisen! D'ran und d'rauf!

Batronen ber! Belaten, Reris! und pflangt bie Bajonette auf!

"Stülpt auch ben Tichato auf ben Ropf, und hangt ben Degen vor ben Steiß: --

Daß ihr ihn "Kasemester" nennt, ein gludverfündend Omen fei's! Rein Hirn, will's Gott, besubelt ihn! Lein Herzblut, hoff ich, farbt ihn roth —

Für Beib und Kinder "Rafe" nur foll er zerhau'n und nahrhaft Brot!

"Und nun hinaus! Tambour voran, Querpfeifer und Horniftenpaar!

Soll auch die Ablerfahne noch vorslattern, Brüber, eurer Schaar? Den Teufel auch! Was fünnnert uns vergangner Zeit Naubvögelbad!

Bollt ihr ein Bauner: Eines nur fchidt fich für euch - ber Bettelfad!

"Den pflanzt auf irgend ein Gerüft: — ba, hier ist ein Uhlanenspeer! —

Und tragt ihn, wie die Geusen einst, mit zorn'gem Stolze vor euch ber!

3hr tonnt es füglicher, ale fic! 3hr tragt ben Sad nicht blos jum Staat,

3hr feib nicht blos bem Namen nach — nein, ihr feib Bettler in ber That!

"Marich benn, ihr Geusen bieser Zeit! Marich, Proletarier-

Da naht ju Jug und naht ju Ros die tonigliche Linie schon! "Feuer!" befiehlt ber General; "Choc!" beift es bei ber Reiterei. —

Doch, ha! Rein Renner hebt ben Huf, und feine Flinte fchickt ihr Blei!

Ein Murren aber rollt burch's heer: "Auch wir find Bolt! Bas foniglich!"

Und plöglich vor bem Bettelfad fentt tief bie Ablerfahne fich! Dann Jubelfdrei: "Wir find mit Euch! Denn wir find Ihr, und Ihr feib wir!" —

"Ranaille!" ruft ber Commanbeur — ba reißt ein Leutnant ihn vom Thier!

Und wie ein Sturm jur hauptstadt geht's! Anschwillt ihr Bug Lawinengleich!

Umfturgt ber Thron, bie Krone fällt, in feinen Angeln achgt bas Reich!

Aus Brand und Blut erhebt bas Boll fieghaft fein lang zers treten Saupt: --

Beben hat jegliche Geburt! - Go wird es tommen, eb' ihr glaubt!

### Freie Preffe.

Festen Tons zu seinen Leuten spricht ber Herr der Druckerei: "Morgen, wist ihr, soll es losgeh'n, und zum Schießen braucht man Mei!

Wohl, wir haben unfre Schriften: — Morgen in Die Reih'n getreten !

Beute Munition gegoffen aus metall'nen Alphabeten !

"Hier die Formen, hier die Tiegel! auch die Kohlen facht' ich an! Und die Pforten find verrammelt, daß uns Niemand flören fann! An die Arbeit denn, ihr Herren! Alle, die ihr feht und prößt! Helft mir auf die Beine bringen dieses Freiheitsmanisch!"

Spricht's, und wirft bie erften Lettern in ben Tiegel frifcher Hand.

Bon ber hipe balb geschmolzen, brobeln Perl und Diamant Brobeln Colonel und Corpus; hier Antiqua, bort Fraktur Wersen rabikale Blasen, breist umgehend bie Censur.

Freiligrath's fammtliche Berte. VI.

Dampfend in die Angelsormen gischt bie glüb'nde Masse bann: — Go bie gange lange Herbstnacht schaffen biese zwanzig Mann; Athmen ruftig in die Kohlen; schieren, schweizen unverbroffen, Bis in runde, blante Angeln Schrift und Zeug sie umgegossen!

Wohl verhadt in grauen Benteln liegt der Borrath an der Erde, Fertig, daß er mit der Frühe brühwarm ausgegeben werde! Eine dreiste Morgenzeitung! Wahrlich, gleich beherzt und fühn Sah man keine noch entschwirren dieser alten Ofsizin!

Und ber Meister sieht es bufter, legt bie Rechte auf fein Derg: "Daß es also mußte tommen, mir und Bielen macht es Schmerg! Doch — welch Mittel noch ift übrig, und wie tann es anders fein? —

Rur als Rugel mag bie Thpe biefer Tage fich befrei'n !

"Wohl soll ber Gebanke siegen — nicht bes Stoffes rohe Kraft! Doch man band ihn, man zertrat ihn, boch man warf ihn schnöb in Haft!

Sei es benn! In bie Mustete mit bem Labstod laßt euch rammen!

Much in foldem Bintelhaten fteht als Rampfer treu beifammen;

"Auch aus ihm bis in bie Hofburg fliegt und schwingt euch, tropige Schriften!

Jauchzt ein rauhes Lieb ber Freiheit, jauchzt und pfeift es hoch in Lüften!

Schlagt die Knechte, schlagt die Söldner, schlagt den allerhöchsten Thoren,

Der fich biefe freie Preffe felber auf ben Sals befchworen!

"Für die rechte freie Presse kehrt ihr heim aus diesem Strauß: Bald aus Leichen und aus Trümmern graben wir euch wieder aus!

Gießen euch aus stumpfen Kugeln wieber um in scharfe Lettern — Horch! ein Pochen an ber Hausthür! und Trompeten hör' ich fcmettern!

"Jett ein Schuß! — Und wieder einer! — Die Signale find's, Gefellen!

Hallenber Schritt erfüllt bie Gaffen, Sufe bröhnen, Hörner gellen!

hier bie Kugeln! hier bie Buchfen! Rafch hinab! - Da find wir fcon!"

Und bie erfte Salve praffelt! - Das ift Revolution!

## Springer.

(Chilog bes Dichters.)

Rein besser Schachbrett, als bie Welt: Bu Limmat rud' ich von ber Schelbe! Ihr sprengt mich wohl von Felb zu Felb, Doch schlagt ihr mich nicht aus bem Felbe!

So ist es eben in bem Schach Der Freien wiber bie Despoten: Zug über Zug und Schlag auf Schlag, Und Ruh' wird keine nicht geboten!

Mir ift, als mußt' ich auch von hier Den Stab noch in die Weite feten; Als wurden auch aus Tell's Nevier Die Launen bieses Spiels mich heten! Ich bin bereit! Noch branst bas Meer Um Norweg's freie Bauernstätten; Noch raffelt es von Frankreich her, Wie Klirren von gebrochnen Ketten!

Kein flüchtig Haupt hat Engelland Bon seiner Schwelle noch gewiesen; Noch winkt mir eine Freundeshand Nach bes Ohio lustigen Wiesen!

Bon Dorf zu Dorf, von Stadt zu Stadt, Bon Land zu Land.— nich schiert es wenig! Kein Zug des Schickfals seht mich matt:— Matt werden kann ja nur der König!

#### Renere

politische und soziale Gedichte.

I.

## Meiner Frau jum Geburtstage.

(Mit einer Erifa.)

Die Haibe, die bei uns zu Land Allwärts ihr Grin vergendet; Die Berg und Schucht nud Felsenwand Mit flarren Bischeln Heibet; Die hoch und tief sich bliden läst, Die bring' ich bir zu beinem Fest In schlichter irdner Scherbe.

Wo bu und ich geboren sind, Da rauscht sie allerverten; Sie schüttelt sich im Morgenwind Bor beiner Wartburg Pforten; Sie spiegelt sich in Im und Saal', Und in ber Unstrut goldnes Thal Herschaut sie vom Kyfifcauser. Und auch bei mir mit hellem Schein Schmidt sie die Bergeshabe; Sie wallt um meinen Externstein Ind rings im Lipp'schen Walde; Da summen Vienen um sie her, Und durch ihr rothes Vlütheumeer Ausschlagend jagt der Seuner.

Der alte Rhein, ber Traubentoch, Kömit' ihrer wohl entbehren; Doch warb anch ihm die Haibe noch Zu seinen andern Ehren. Wie oft an Forst- und Gründelbach Unter der Birke woh'ndem Dach Wintt' uns ihr schwellend Kissen!

Da bebt sie spät, da bebt sie früh, Da slammt sie durch's Gehölze; Da frönt die sieberschmelze; Da frönt sie Silberschmelze; Da frönt sie Brunn und Felsenschlucht — D, möge dieser Scherbenhucht Au alles das dich machnen! Und dann — nicht wahr, seit alter Zeit Ift es der Brauch gewesen, Daß man aus Pfriemenkraut und Hab Gebunden hat den Besen? Den Besen, der die Gassen tehet, Der wie ein Wetter nieberfährt, Wo Stanb und Wust sich brüsten!

So sei bir benn auch noch vertraut, Bas junge Sagen fünben: Bald wird aus nieberm Haibekraut Sich selsst ein Besen binben, ein riesger, ber ber Riebertracht Und Effaverei ein Ende macht In Deutschland und auf Erben!

Dann wird auch und jur Wiederkehr Der Freiheit Glode läuten; Dann wird und keine Scherke mehr heimath und heert bebenten; Dann — boch mir schlägt bas herz, wie toll! Rasch, gieß mir einen Aummser voll, Daß ich bich seben lasse!

Bruffel, Dezember 1844.

# Leipzige Codten !

"Tue! tue!" Rarl IX. in ber Bartholomausnacht.

"Laft Aber! laft Aber! Die Aerzie fagen, bas Abertaffen fei im August fo heilfam als im Mai!" Cavannes in berfelben.

Ich fab file nab'n, ich fab in fie hinaus;
Dann wieder feht' ich mich zu fchreiben —
Da trat sie plählich sinster vor mein Haus,
Und hauchte leis an meine Scheiben:
"Ich bauchte leis an meine Scheiben:
"Ich bin die Nacht, die Barthelomäusnacht;
Mein Fuß ist blutig und mein Haupt verschleiert.
Es hat in Deutschland eine Fürstenmacht
Zwölf Lage bener mich zu früß geseiert!

Sie kam heran in weh'nden Tranerstor, Ueber ben See nach ihrem Brauche; Um Huttens Insel beugte sie bas Rohr Mit ihres Obems feuchtem Kauche. "D fünssehnhundertzweiundsstenzig! Ha, wie da Pulverdampf die Giebel bräunte!
Ha, wie da schießend aus dem Femster sich herbordog jener Karl der Neunte!
Nuch Er ein Allerchristlichster, o Schmach!
Unschrie und heht' er seine Söldnerreiten,
Bis wehrlos hingewürzt am Boden lag
Die beste Kraft der Hugenotten!
Ich bin die Nacht, die Bartholomäusnacht;
Wein Kuß is blutig und mein Haupt verschliebert.
Es hat in Deutschand eine Fürstenmacht
Iwälf Tage hener mich zu früs geseiert!

"Richt ganz so blutig wohl, wie bazumal! Doch das ift gleich — himpfiff die Angel saufend! Die Opfer flürzten — was liegt an ber Zahl? Gleichviel, ob breizehn ober breißigtausend! Die Hähre kandten — auf ein Prinzenwort! Ein Wehruf zog durch meine Finsternisse! Livreebedienter, sprühte breist der Mord Die vielbeliebten, sichern Andenschäftsisch Die vielbeliebten, sichern Andenschäftsisch Jah bin die Nacht, die Bartholonänsnacht; Wein suß is blutig und mein Hanpt verschleiert. Es hat in Deutschand eine Fürstemmacht Zwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!

"Man hat gesagt: sie haben es verdient! Wer hat sie rebelliren denn geheißen? Was haben die Bertvog'nen sich erkühnt, Kronsenchter, allerhöchste, zu zerschmeisen? Man war erstaunt, man war mit Necht empört! Denkt: auf den Boden klirrte Scheib' um Scheibe! — Wohl! . . . Aber niemals hab' ich noch gehört, Daß man mit Blut zerdrechne Kenster kleibe! Ich fin die Nacht, die Bartholomäusnacht; Gehin die sich blutig und mein Hanpt verschleiert. Es hat in Deutschland eine Kussenmacht Zwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!

"Und bann: Sie floh'n! Der Blit bes Robres fuhr In abgewandte, schon geworfne Reisen! Ja, Flieh'nde nur, schuldesse Wandler nur, Dat man erlogt mit könglichen Bleien! Ein Welf, ein Kind — o herzzerreisend Weh'! Da lagen sie, am Pflaster die Gesichter! — Was ballt Du nur an beinem Schweizerse Die zeru'gen Fänste, heimathloser Dichter? Ich in die Nacht, die Bartholomäusnacht; Mein Juß is blutig und mein Hangt verschleiert. Es hat in Deutschland eine Kürstenmacht Bwölf Tage hener mich zu früß geseiert! "Soll ich noch melben von bem Leichenzug? Der Marsch ertönte, Trauerweisen schalten; Aus biesem Haus und bann and jenem trug Man einem Sarg, und ernste Vahnen wallten! Rachschoft bes Boltes entlos lange Kinth — Ein Thränenstrom, so weit tas Auge schaute! Ach, nie toch wäscht er bies unschuld ge Blut Ben Leipzigs Kiedweg und von Sachsen Ranut! Ich bin tie Nacht, tie Barthelomannacht; Wein Just in Deutschalt, und mein Janpt verschleiert. Es hat in Deutschalt eine Kirftenmacht Bwölf Tage hener mich zu früh geseiert!

"Wan hat ein Wert: die Mitternacht ist stumm!
Doch schreit ich laut: Wer soll dies Blut ench stillen?
Das allererste sloß es wiedernun
Durch einen Fürsten, um bes Glaubens willen!
D beutsches Laud, was trugen die schoe ein
Wie deine Kürsten, so dein Glauben! —
Allein du liebst es, stets ein Kind zu sein!
Nicht eine Kette lässes du dien zu fein!
Nicht eine Rette lässes du der rauben!
Ich bin die Nacht, die Bartssosmänkacht;
Wein Fuß is blutz und mein Haupt verschleiert.
Es hat in Deutschland eine Fürstennacht
Rwölf Tage beuer mich zu früß ackeiert!

"Doch hent lein Grollen! an ber Gruft lein Spott! Thu, was du mußt! solg' beinem Wahrsteitsburften! Hau', wie dich's brängt, dir beinen Weg zu Gott!
Nur, — suchst du Gott, was fragst du beine Hürsten? Erwache Deutschland: bent' an jenen Herrn, Der ans dem Louvre schoß mit blindem Wäthen!
— Kahr' wohl, Poet! Ich muß noch nach Luzern!
Ru meinen Sätern noch, den Ischulen!
Ich in die Nacht, die Bartsplosmänshacht;
Mein Fuß is blutig, und mein Haup verschleiert.
Es hat in Deutschland eine Kürstenmacht
Rwölf Tage heuer mich zu früh geseiert!"

Mepenberg am Zürcher See, 24. August 1845.

## Requiescat!

Wer ben wicht'gen Hammer schwingt; Wer im Felde maht die Aehren; Wer in's Wart der Erbe dringt, Weils und Kinder zu ernähren; Wer stroman den Nachen zieht; Wer bei Woll' und Werg und Flachse Hinter'm Webespuhf sich milht, Daß sein blonder Junge wachse:—

Jebem Ehre, jebem Preis!
Ehre jeber Hand voll Schwielen!
Ehre jebem Teopfen Schweiß,
Der in Hitten fällt und Mühlen!
Ehre jeber naffen Stirn
Sinter'm Pfluge! — boch auch Deffen,
Der mit Schäbel und mit hirn
Hungernd pflügt, fei nicht vergessen!

Ob in enger Bücherei Dunft und Mober ihn umftäube; Ob er Stau ber Neffe fet, Lieber oder Dramen ichreibe; Ob er um verruchten Lohn Fremben Ungeschmad vertire; Ob er in gesehrter Frohn Griechisch und Latein beeire: —

Er auch ift ein Proletar!
3hm auch heißt es; "Darbe! borge!"
3hm auch bleicht bad buutle haar,
3hn auch beht in's Grab bie Gorge!
Mit bem Zwange, mit ber Roth
Wie bie Aubern muß er ringen,
Und ber Kinder Schrei nach Brot
Lähmt auch ihm die freien Schwingen!

Manchen hab' ich so gefannt!
Rach ben Wolfen flog sein Streben:
Tief im Staube von ber Hand
In ben Mund boch nußt' er leben!
Eingesfrecht und eingebornt,
Acchgt' er zwischen Thur und Ungel;
Der Bebarf hat ihn gespornt,
Und gepeitscht hat ihn ber Mangel.

Alfo schrieb er Blatt auf Blatt, Bleich und mit verhärmten Wangen, Während draußen Blunt' und Blatt Sich im Morgenwinde schwangen. Nachtigal und Drossel schwangen. Prachig fang und Habich treiste: — Er hing über seinen Buch, Tagelöhner mit dem Geiste!

Dennoch, ob sein Herz auch schrie, Blieb ergeben: "Dieses anch ist Boesie, Denn es ist das Menschenleben!" Und wenn gar der Muth ihm sank, Bielt er sest sich dan dem Einen: "Meine Spre wahrt' ich blant! Was ich thut, ist sir die Meinen!"

Enblich ließ ihn boch bie Kraft! Aus fein Ringen, aus fein Schaffen! Rur zuweilen, fieberhaft! Konnt' er noch empor fich raffen! Nachts oft von ber Mufe Kuß Kühlt' er feine Schläfen pochen; Frei bann flog ber Genius, Den bes Tages Drang gebrochen! Lang jeht ruht er unter'm Rain, Drauf im Gras die Winde wühlen; Ohne Krenz und ohne Stein Schläft er aus auf seinen Pfühlen. Rothgeweinten Angesichts Orrt sein Weis und irrt sein Sauen — Bettlertinder erben Richts, Als bes Baters reinen Namen!

Ruhm und Ehre jedem Fleiß! Ehre jeder hand voll Schwiesen! Ehre jeden Tropfen Schweiß, Der in Hütten fällt und Mühlen! Ehre jeder noffen Stirn dintern Pfluge! — Doch and Deffen, Der mit Schädel nud mit hirn hungernd pflügt, fei nicht vergessen!

Bürich, Februar 1846.

# Irland.

An rost'ger Rette liegt bas Boot; Das Segel träumt, bas Ruber lungert. Das macht, ber Hischer bist tott; Das macht, ber Hischer ist verhungert! Denn Irland's Hisch ist herrenssich; Der Stranbherr praft vom reichen Fange, Leer aber bleibt bes Fängers Tisch— So starb ber Fischer, so sein Kange.

Die Heerre blödt, bie Heerbe brüllt; Welch ein Gebrang von Küh'n und Schosen! Der Hirt, von Lumpen schlecht verhült, Treibt sie an's Weer jum nächsten Hafen. Denn Irlands Bieh ist herrenvieh: Das gerne Pabby's Knochen flärste Und seiner Kinder brechend Knie —
Der Grundherr schielt's auf fremde Martte.

Drum ift sein Biehstall ihm ein Born Der Ueppigkeit und bes Genusses, Und jeglich Ruh- und Bullenhorn Bird ihm ein horn bes Ueberstusses. Er läßt zu London und Paris Den Spieltisch unter'n Gold sich biegen: — Sein Bolf, bas er zu Jaufe ließ, Fällt unterbess wie Winterssiegen.

halloh, halloh! Grün-Erins Jagb!

Babby, lang' 31! bas nenn' ich Ziemer!
Umfenft! auch bas wirb fortgebracht,

Weerüber mit bem ersten Steamer!

Denn Irlands With sift herrenwild:
Es füllt bes Grundherrn Bauch und Taschen —

Der bleiche Knecht, bes Clends Vide,
hilf Gett! ist selbst zu matt zum Paschen!

So forgt ber herr, baß hirsch und Ochs, Das heißt: baß ihn sein Bauer mäste! Statt auszutrednen seine Bogs — Ihr kennt sie ja: Irlands Moräsie! Er läßt ben Boben nuhlos ruhn, Drauf halm an halm fich wiegen konnte; Er läßt ihn schnöb bem Wafferhuhn, Dem Kibih und ber wilben Ente!

Ja boch, bei Gottes Fluche: — Sumpf Und Wildnig vier Millionen Accker!
Ihr Ser feib blassirt und sumpf, Faul und verfault — euch weckt lein Weder!
D, irijch Land ist Herrensand:
Denm stehn die Wiltter an ben Wegen,
Den tobten Säugling im Gewand,
Und ssehn euch, ihn in's Grab zu legen.

— So schalt bie Klage Tag und Nacht, So grollt es Connaught burch und Leinster. Der West hat mir ben Schrei gebracht — Er trug ihn schrill bis vor mein Fenster. Matt, wie ein angeschossen und Schridwebt' er über Höh'n und Sunde — Der Schrei der Patis, der Gungerschrei, Der Sterbeschrei aus Erins Munde!

Erin — ba liegt sie auf ben Anien, Bleich und entstellt, mit weh'ndem Haare, Und streut bes Shamrod's welkend Grün Zitternd auf ihrer Kinder Bahre. Sie kniet am See, sie kniet am Strom, Sie kniet auf ihrer Berge Kronen — Mehr noch, als Harodb-Byrons Rom, "Die Riobe ber Nationen!"

Lonbon, Frühjahr 1847.

# Das Tied vom Bemde.

(Nach Thomas Soob)

Mit Fingern mager und mith, Mit Angen schwer und roth, In schlichten Habern soft ein Weib Nähend für's liebe Brob. Sich! Stich! Stich! Auffah sie wirr und fremde; In Humager und Armuth selehentlich Sang sie das "Lieb vom Hembe,"

"Schaffen! Schaffen! Schaffen!
Sobald ber Hausschaft mach!
Und Schaffen — Schaffen — Schaffen, Bis bie Sterne glüf'en burch's Dach!
D, lieber Sflavin fein
Bei Türfen und bei heiben,
Wo das Weid feine Seele zu retten hat,
Alls so bei Chyffen leben!
Areiligaralb's lammitick werte, vr. 10

"Schaffen — Schaffen, Sie bas hirn beginnt zu rollen!
Schaffen — Schaffen — Schaffen,
Bis die Augen springen wollen!
Saum und Zwidel und Baud,
Band und Zwidel und Saum —
Dann über bere Knöpfen schlaf' ich ein,
Und näße sie fort im Traum.

"D Manner, benen Gott Beit, Mutter, Schwestern gegeben: Richt Einen ist's was ihr verscheist — Rein, warmes Menschenlechen! Stich! Stich! Stich! Stich! Stich! Stich: Wit boppeltem Faben nah' ich hemb, 3a, hend und Leichentuch!

"Doch was reb' ich nur vom Tob, Dem Anochenmanne! — Ha! Kaum fürcht' ich feine Schreckgestalt, Sie gleicht meiner eignen ja! Sie gleicht mir, weil ich faste, Weil ich lange nicht geruht. O Gott, daß Brod so theuer ist, Und so wohlseil Fleisch und Blut!

"Schaffen — Schaffen — Schaffen!
Und ber Lohn? Ein Wafferhumpen,
Eine Krufte Brod, ein Bett von Stroh,
Dort bas mersche Dach — und Lumpen!
Ein alter Tisch, ein Zerbrochner Stult,
Soust Richts auf Gottes Welt!
Eine Band so baar — 's ist ein Trost sogar,
Wenn mein Schatten nur drauf fällt!

"Schaffen — Schaffen — Schaffen — Bom Früh: 3um Nachtgeläut! Schaffen — Schaffen, Schaffen, Wie zur Straf gesangne Leut!! Band und Zwidel und Saum, Saum und Zwidel und Band, Bis bom ewigen Wüden mir schwindlig wird, Vis bas hirn mir starrt und die Hand! "Schaffen — Schaffen — Schaffen, Bei Dezembernebeln fahl!
Schaffen — Schaffen — Schaffen,
In bes Lenges sonnigem Straht!
Benn zwitigernb sich an's Dach
Die erste Schwalbe Kammert,
Sich sonnt und Krübsingstieder fingt,
Daß das herz mit zudt und jaumert.

"D, traußen mir zu sein, Wo Viel' und Primel sprießen — Den Hunnel über mir, Und bas Gras zu meinen Füßen! In süblen wie vorden, Ach, Eine Stunde mir, Eh' noch es sieß: Ein Mittagsmahl Hür ein Wandeln auf der Klut!

"Ach ja, nur eine Frift, Wie kurz auch — nicht zur Freude! Rein, auszuweinen mich einmal So recht in meinem Leibe! Doch zurud, ihr meine Thranen! Burud tief in's Gehiru! Ihr tamt mir icon! nettet bei'm Rabn Mir Nabel nur und Zwien!"

Mit Fingern mager und müd, Wit Angen schwerz und roth, on schechten Habern so ein Weib, Räsenb sitt's liebe Brod.
Stick! Stick! Stick! Brod.
Stick! Stick! Stick!
An Hunger und Armuth schenbe;
On Hunger und Armuth schenbesiden sick!—
Sang sie bies "Lieb vom Hembe."

Bonbon, Commer 1847.

### Die Seufgerbrude.

(Nach Thomas Hoob.)

"Ertrunten, ertrunten!" Samlet.

Wieber, zu athmen müb, . Müb ihrer Noth, Eine, die flüchtend schieb Jach in den Tob!

Sebt fie vom Uferties, Aufhebt fie leis! D, welch ein gart und fuß Abgeknickt Reis!

Sehet, wie straff ihr Zeng! Sehet, wie wachstuchgleich! Kalt rinnt bas Wasser ihr Ab vom Gewande; Hebt sie mir, tragt sie mir Liebend vom Strande! Nimmer mit Hohn und Groß — Trauernd, erbarmungsvoll Anrührt ihr Leibliches! Richt ihrer Rieden bentt: — Was ihr von ihr verfentt, Ih nun rein Weibliches!

Fragt nicht: aus was für Saat Aufging die rasche That, Keimt' ihr Empören? Abwusch die Schnach von ihr, Richts ließ der Tod an ihr — Richts als der Schönheit Zier Und Leichenehren!

Keiner verbamme sie! Hört fie zur Sippe boch Eva's! — O wischt ihr die Namme, die Arme sickernbe Lippe boch!

Lüpst ihre Loden!
Streicht sie ihr troden,
Brest sie ihr aus!
Dire Loden, die braunen! —
Die Leut' inceß staumen:
Wo stand ihr Haus?

Wer war ihr Bater?
Wer ihre Mutter?
Hatt' eine Schwester sie?
Warnte fein Benber sie
Tren vor bem Falle?
Lebt' ihr fein Lieb'rer noch,
Lebt' ihr fein Näh'rer noch,
Ach, als sie alle?

himmel, ber Seltenheit Chriftlicher Mitbigteit! —
'S mar jum Eutseten:
3n einer Stabt, mie bie, herbstatt nicht hatte fie, Dran sich ju segen!

Schwesterlich, beüberlich, Bäterlich, mütterlich Hölfen versehrt! Was wie auf Hels ihr stand, Liebe schwand, Teeue schwand! Selbs Wittes Baterhand Schien abgeschrt! Wo ber Lampen Helle Burüdstrahlt bie Welle, Wo ihr Schimmer lacht Und Saal und Gemache Bom Keller jum Dache, Stand sie, bie Schwache, Hanslos bei Nacht!

Wind und Regenguß Machten sie beben; Richt ber schwarze Fluß, Richt bie sinstern Streben! Abgehett, wundzehett, Kam sie zu sterten jest: "Fort mich geschnett — Ued'rall hin, üb'rall hin, Rur auß ber West!!"

Dinab sprang sie bald auch, Wie sinster, wie kalt auch Die Themse rann. lieber's Geländer sier — Mal' es dir, bent' es dir, Schweigender Mann! Waschef, sich, trint' aus ihr Kücker, wer kann!

Bebt fie vom Uferkies, Aufhebt fie leis! D, welch ein zart und füß Abgeknickt Reis!

Eh' noch zu steif und hart Jegliches Glied ihr starrt, Sittsam und linde Streckt sie zur lesten Ruh'! Druckt ihr die Angen zu, Starrend so blinde;

Starrend burch's Regnen Der Lodentrauflung, Wie bem Dort gu begegnen Mit bem letten verwegnen Blid ber Bergweiflung.

Alfo verachtet, Wahnsinnunnachtet, Hat bie Entehrte, Reueberzehrte Sterben genufit! — Als ob fie flehte Still im Gebete, Rreugt ihr bie Banbe Ueber ber Bruft!

Krenzt sie — nicht hehlenb Das Irren ber Armen, Und fanft es befehlenb Ihres Heilands Erbarmen.

Lonbon, im Commer 1847.

#### Im Bochland fiel der erfte Schuf.

Im Hochland fiel ber erste Schuß — Im Hochland witer bie Pfassen!
Da kam, die fallen wird und muß, In die Lawine kam in Schuß — Drei Länder in den Wassen!
Das Urzebieg und die Ragelstuhn
Das Urzebieg und die Ragelstuhn
Bittern ver Unst die Annu Kerne!

Drauf ging ber Tanz in Welfchland 1c8 — Die Schllen und Charpsten, Bestwumd Lettna brachen 1c8: Ausbruch auf Ansbruch, Stoß auf Stoß! —"Sehr betentlich, Ener Liebren!" Also schalt 's von Berlin nach Wien, Und von Wien zurüßt wieder nach Verlin — Sogar den Ridel grant cs! Und nun ist benn auch abermals Das Pstafter aufgeriffen, Auf bem die Freiheit, nacken Stahls, Aus ber lumpigen Pracht des Königssaals Zwei Könige schon geschmiffen; Einen von ihnen gar gesoft — Und brauf bu lang genug geschröpft Dein Bolt, o Julifönig!

Anrilat die Linie: Schuß auf Schuß!
Und immer frisch gesaten!
Doch dies ist ein Bolf wie aus Eisenguß,
Stülfpen Karren um umd Omnibus —
Das slud die Barrisaben!
Stolze opfersrobe Veissn,
Singen sie, in der Hand den Seiein:
"Mourir pour la Patrie!"

Die Kugel pfeift, ber Kiefel fliegt, In Lüften wallt die Fahne! Ein General am Boben liegt — Ça ira, ça ira, die Bloufe siegt, O Borstat St. Antoine! Massen auf Wassen! Keiner wanst — Schon hat der Guigat abgebanst, Bleich, gitterub mit ben Lippen. "Vive la Resorme! Le Système à bas!"
O tressisse Gesellen!
Der Birne Schüttestag ist ba!
Die halbe Linie, ça ira!
Und Amiens sind Rebellen!
Keine neue Ariegsmacht nacht:
Das Bolt zersörte Schien' und Draht —
Bahnzug und Telegraphen!

Was weiter wird: — noch harren wir! Doch wird's die Freiheit werben! Die Freiheit bort, die Freiheit hier, Die Freiheit jeht nud für und für, Die Freiheit rings auf Erden! Im Hochland fiel der erste Schuß, Und die da niederdonnern muß, Die Lawine kam in's Rollen!

Sie rollt — sie springt — o Lombarbei, Bald fühlst auch du ihr Wälzen!
Ungarn und Polen macht sie frei,
Outch Deutschland dröhnen wird ihr Schrei,
Und ein Bannstrahl tann sie schweizen!
Einzig in der Freiseit Wehn
Wild und leist wird sie zergehn,
Des alten Zorns Lawine!

3a, sest am Borne hasten wir, Best bis zu jener Brilbe!
Die Thräne springt in's Auge mir,
3m meinem Herzen singt's: "Mourir,
Mourir pour la Patrie!"
Glidd auf, bas ist ein glorreich Jahr,
Das ist ein slozer Bebruar —
"Allons ensans" — "Mourir, mourir,
Mourir pour la Patrie!"

Lonbon, 25. Februar 1848.

#### Die Republik.

Die Republit, die Republit! Herr Gott, das war ein Schlagen! Das war ein Sieg aus Einem Schläf! Das war ein Burf! die Republit! Und Alles in drei Tagen! Die Republit, die Republit! Vive la République!

Die Republit, die Republit! Ankeuchten die Berichte: Ein Athemzug, ein Wint, ein Blick, Ein Handumbrehn — die Republit! So dichtet die Geschichte! Die Republit, die Republit! Vive la République! Die Republit, die Republit! Kun ist der Wal erstiegen! Kun ist gerannt die Wauerstäd' — Die Republit, die Republit! lud unse Karben fliegen! Die Republit, die Republit! Vive la République!

Die Republit, die Republit!
Roch stehn wir müssig unten!
Bom Wall boch russe: Bleibt nicht zurück!
Rach burch ben Niss — die Republit! —
Bei'm Ausblig unfrer Lunten!
Die Republit, die Republit!
Vive la République!

Die Republit, die Republit!

3a boch, ihr Borhut-Streiter —
Wir folgen euch! die Republit!
Schon bröhnt von unsern. Juß die Brüd',
Schon fassen vir die Leiter!
Die Republit, die Republit!
Vive la République!

Die Republik, die Republik! Wer redet von Entzweien? Was Bölterhaß! Die Republik! Uls Freie, jochlos das Genick, So treten wir zu Freien! Die Republik, die Republik! Vive la République!

Bon heute au — die Republit! —
Zwei Läger nur auf Erben:
Die Freien mit dem Kühnen Blid,
Die Stlaven, um den Hals den Serid!
Sei's! mag's entschieden werden!
Die Republit, die Republit!
Vive la République!

Sonst aber — hod die Republit! — Reiu Kriegen mehr und Spalten! Rur sester Bund zu Lieb' und Glüd! Rur Bruberschaft — die Republit! Und menschlich, schol Antsalten! Die Republit, die Republit! Vive la République! Die Republit, die Republit! Bohlan denn, Rhein und Elbe! Donan, wohlan — die Republit! Die Stirnen hoch, hoch das Genich! Eu'r Feldzeichrei dasselbe! Die Republit, die Republit! Vive la République!

Lonbon, 26. Februae 1848.

### Schwarz-Noth-Gold.

In Kimmerniß und Dunkelheit, Da mußten wir sie bergen! Run haben wir sie bech befreit, Befreit and ihren Särgen! Ha, wie bas blist und rauscht und rollt! Hurrah, du Schwarz, du Noth, du Gold! Bulver ist schwarz, But ift roth, Golden sladert bie Flamme!

Das ift bas alte Reichspanier, Das find bie alten Farben! Darunter hau'n und holen wir Uns bald wohl junge Narben! Denn erst ber Ansang ist gemacht, Roch sieht bevor die lette Schlacht! Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golben fladert die Flamme!

Ja, bie das Banner ihr gestidt,
Ihr Imgfern unwerdrossen,
Derweis am Feuer wir gebüdt
Und Filmenkungeln gossen:
Nicht, wo man fingt nur oder tanzt,
Geschwungen seis und ansgepstanzt! —
Pulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Gobben sladert die Flamme!

Denn bas ift noch die Freiheit nicht,
Die Dentschland ums begnaden,
Wenn eine Stadt in Waffen spricht
Und hinter Barrisaben:
"Kurfürst, verleih! Soust — hüte dich! —
Soust werden wir — großherzoglich!"
Pulver ist schwarz,
Blut ist roth,
Golden sladert die Kamme!

Das ift noch lang bie Freiheit nicht, Die ungetheilte, gange, Wenn man ein Zeughansthor erbricht, Und Schwert sich nimmt und Lange; Sodann ein Weniges sie schwingt, Und — folgsamlich zurud sie bringt! Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golden slaacht bie Flamme!

Das ist nech lang die Freiheit nicht, Benn ihr an Bredhaus' Glafe Ansübt ein klirrend Strasgericht Ob einer Drestner Rase! Bas liegt euch an dem Sosius? Draus: — in die Hostry Stein und Schuß! Bulver ist schwarz, Blut ift roth, Golden sladert die Flanune!

Das ift noch lang bie Freiheit nicht, Wenn man, statt mit Batronen, Mit keiner anbern Wasse ficht, Als mit Betitionen! Du lieber Gott: — Petitionirt! Barlamentirt, illuminirt! Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golben fladert bie Flamme!

Das ist noch lang die Freiheit nicht, Sein Recht als Gnade nehmen Bon Buben, die zu Recht und Pflicht Aus Furcht nur sich bequemen! Auch nicht: daß, die ihr gründlich haßt, Ihr demucch auf den Thronen laßt! Bulver ist schwarz, Blut ist roth, Golden sladert die Klamme!

Die Freiheit ist die Nation, In Aller gleich Gebieten! Die Freiheit ist die Auction Bon dreisig Fürstenschiten! Die Freiheit ist die Republik! Und abermals: die Republik! Buder ist fichwarz, Blut ist roth, Golden sladert die Kamme! Die Gine beutsche Republit, Die mußt bu noch erfliegen! Mußt jeben Strid und Balgenftrid Dreifarbig noch beffegen! Das ift ber große lette Strauf -Flieg' aus, bu beutich Banier, flieg' aus! Bulver ift fcmarz, Blut ift roth. Golben fladert bie Flamme!

Bum Rampfe benn, jum Rampfe jest! Der Rampf nur giebt bir Beibe! Und fehrft bu rauchig und gerfett, Co ftidt man bid auf's neue! Richt mabr, ibr beutschen Jungfräulein? Burrah, bas wirb ein Stiden fein! Bulver ift fcmarz, Blut ift roth.

Golben fladert bie Flamme!

Und ber bas Lieb für euch erfanb In einer biefer Dachte, Der wollte, baf ein Dufifant Es balb in Roten brachte!

Beist bas: ein rechter Musikant! Dann Mang' es hell burch's beutsche Lanb: Buter ist schwarz, Blut ist roth, Golben fladert bie Klamme!

Lonbon, 17. Märg 1848.

#### Berlin.

Lieb ber Amneftirten im Auslande.

Bum Bölferfest, auf bas wir ziehn, Bu bem bie Freiheit sabet, Wie wanbest herrlich bu, Berlin! Berlin, iu Blut gebabet! Du wanbesst russig und bestaubt Einher in beinen Bunben! Du wanbesst hin, bas bleiche haupt Mit Bannertuch verbunben!

Mit Tuch, von bem bu jene Nacht Geheiligt jeden Faben!
D, erste beutsche Fahnenwacht
Auf beutschen Barrifaben!
Du rissel es aus langer Schmach
Empor zu neuer Schöne!
In einer Nacht, auf Einen Schlag
Kein wuschen's beine Söhne!

So helfe bir nun Gett, Thrann! Erstochen und erschoffen! Und abwärts burch die Stroffen rann Ihr Blut in allen Gossen! Arbeiterblut, Studentenblut — Wir fnirschen mit den Zähnen, Und in die Angen treibt die Wuth Uns selten Männerthränen!

Sie fochten breizeln Stunden lang, Die Erde hat gegittert!
Sie sochten ohne Sang und Klang, Sie sochten stumm erbittert!
Da war tein Lieb vie Ça ira — Rur Schrei und Rügl und Röchefn!
Sie sanden ernst und schweigend ba, In Blut bis zu ben Knöchefn!

So ischaft benn wost im tüblen Grund,
Schlaft ewig unverzessen?
Wir können end ben bleichen Mund,
Die farre hand nicht pressen!
Wir können end zu Chr' und Zier
Wit Valumen nicht bewerfen —
Doch können wir und wollen wir
Die Schwerter für end, ich ichrien!

Denn einen Kampf, ber so begann, Soll fein Ernatten schänben!
Ihr strittet vor, ihr finget an:
So laft benn uns vollenben!
Wir sind bereit, wir sind geschwind, Wir treten in die Lüden!
Mit Allen, die noch übrig find,
Die Rlinge woll'n wir guden!

Denn heißen soll es nimmermehr: Für Nichts sind sie gestochen!
Für Nichts, als was sie Tags vorher Ertropt schon und erworben!
Denn Keiner sage je und je:
Sie waren brau im Schießen!
Doch fehlt' auch ihnen die Idee,
Da sie sich metgeln ließen!

Drum follen eure Leichen nicht Den Strom ber Freiseit flauen; Den Strom, ber feine Fesseln bricht In biesem Märzesthauen! Drum follen sie bie Stufen fein, Die Stufen grun von Bweigen, Auf bemen wir jum Dach hinein Der freien Bukunft steigen! Was Manifest noch, was Bescheid ! Was Bitten noch und Geben! Bas Amnestie und Breffreiseit Tob gilt es ober Leben! Bot rüden an in falter Ruh', Wir beißen die Batrone, Wie sagen furz: Wir ober bu! Bolf heißt es ober Krone!

Daß Deutschland stark und einig sei, Das ist auch unser Dürsten!
Doch einig wird es nur, wenn frei, Und frei nur ohne Kürsten!
D Bolt, ein einiger Tag verstrich — Und schon von Bivats heiser?
Erst gestern ließ Er schlachten bich — — Und houte beutscher Raiser?!

Schmach! mit bem Blute, wild versprigt Bei jenem freud'gen Stecken, Mit dem jest möcht Er sich verschmist Den Kalierpurpur färben! Allein, daß das unmöglich sei, Dafür nech stehn wir Wache, Dafür bleibt unser Feldgeschrei: hie Republik und Rache! Wir treten in die Neiselschuh', Wir drechen auf schon heute! Run, heil'ge Freiheit, tröfte du Die Mitter und die Bräute! Nun tröfte Weich, nun tröfte Kind, Die Wittwen und die Waisen — Wie derer, die gefallen sind, So uns'er, will's das Eisen!

Lonbon, 26. Märg 1848.

## Ein Sied vom Code.

Auf ben Sügeln fleht er im Morgenroth, Das gezüdte Schwert in ber seinigen hand. "Wer ich bin? ich bin ber Befreiertob! Bin ber Tob sir bie. Menschheit, bas Baterland! Richt ber Leiserteter am Krantenpfühl, Der ben Greis und bas Kind auf die Bahre legt — Rein, ber eiserne Stürmer im Kampfgewühl, Der ben Mann und ben trohigen Jüngling erschlägt!

"Unterm blauen lustigen himmelszelt, Da burchstieg' ich, ba licht' ich bie jauchzenden Reih'n; Da werf' ich sie hin auf das Ackerfeld, Auf die Blumenstur, auf den Pflasterstein! D wie flirbt es sich schön in der Kraft, im Zorn: Sie liegen, emporgewaudt ben Blid; Sie liegen, die Tobeswunde vorn Und bas bleiche, blutige Hanpt im Genick!

"So lagen die Tapfern an Wien und Spree; So lagen die Turner am Eibersinß; So lagen auf jener Schwarzwaldbid)' Die Freistaatmaner, gefällt vom Schuß. So liegen und lagen sie hundertweis, Die der Marz gefordert und der April; So sindet sie liegen die Rose des Mai's, Daß ihr Grab sie betränze freundlich und fiul!

"Die Rose bes Mai's! — Ja, was bringt ber Mai? Ich will es euch sagen: hieb und Stich! Ich will es euch sagen: Trompetenschrei, Knatternde Salven und abernals mich! Denn ihr sollt euch gründlich und gang befrein, llnd das leuchtende Gold, das die Fahn' euch schwückte Sei de Aressen ich blog, die bes Lasain, Die des Kammerdieners Livree bestädt!

"Ja, ihr habt, was ihr thatet, nur halb gethan! — Wer ift, ber die Augel hemmen barf? Sie roll' und sie bonn'te auf ihrer Bahn, Bis sie viermal alle Neune wart! Euch heist "Rebell" ber eutschiebene Mann, Der die volle Freiseit zu sorbern wagt? — Si, wie man sofab nur vergessen fann, . Daß von Aufruhrs Enaben zu Frankfurt man tagt!

"Demokratische Basis!" bie "breiteste" gar!
"Barlament" und "Berkastung," "Kaiser und Reich!"
Ben bem Allen ist nur bas Eine klar: Einer "Basis" bedürst ihr — ja wohl, für euch! Eines Etubles, auf bem ihr behaglich sibt; Eines "breitesten" brauf ihr breit euch macht! Ihr wollt nur ein Jahr, bas wie Dreisig bligt — Ihr wollt kein Gewitter von vierzig und acht!

"Doch wir schreiben jeht Acht und vierzig, ihr Herrn! Und das Wetter ist da, und ihr haltet's nicht auf! Und wie ihr euch stellen mögt und sperr'n: Es nivelliet bis zu en ch her auf! Bollen auf Bollen und Strahl auf Strahl, Und ber Donner fracht und bas Echo gellt: Der Obem Gottes wieber einmal Reinigt die faul gewordene Welt!

"Und der sendet auch mich! Ja, ich sam mit dem Marz, Schreite streng und ernst von Gefild zu Gesild,
Reiße die Besten, die Kichnsten and Herz,
Lasse sie Besten, die Kichnsten und Weben,
Luth so werd ich schreiten und töbten zumal
Bis die Sonne solgt auf das Morgenroch!
D, du Weihelenz in Lust und in Qual —
Borwarts! ich bin ber Besteiertod!"

Lonbon, 30. April 1848.

## Erot alledem !

## (Bariirt.)

Das war 'ne heiße Märzenzeit, Trot Regen, Schnee und alledem! Nun aber, da es Blüthen schneit, Nun ist es kalk, trot alledem! Trot alledem und alledem! Trot Wien, Berlin und alledem— Ein schnöder scharfer Winterwind Durchfröstelt und trot alledem!

Das ift ber Wind ber Neaktion Mit Mehlthau, Neif und allebem! Das ift die Bourgeoisse am Thron — Der annoch steht, trop allebem! Trot allebem und allebem, Trot Blutschuld, Trug und allebem — Er steht noch und er hubelt uns Wie früher fast, trot allebem!

Die Wassen, die der Sieg uns gab, Der Sieg des Rechts trot alledem, Die nimmt man sacht uns wieder ab, Sammt Kraut und Loth und alledem! Trot alledem und alledem.
Trot Aledem und alledem.
Trot Parlament und alledem.
Wir werden unser Bildsen los,
Sosbatenwist trot alledem!

Doch sind wir frifch und wohlgemuth, Und zagen nicht tret allebem! In tiefer Bruft bes Jornes Gluth, Die hält uns warm trot allebem! Eret allebem und allebem! Es gift uns gleich trot allebem! Wir schütteln uns: Ein garfi'ger Wind, Doch weiter nichts trot allebem! Denn ob ber Reichstag sich blamitt Prosession, trot allebem! Und ob der Tenfel reagirt Mit huf und Dorn und allebem — Trot allebem und allebem ind allebem, Trot Dummfeit, Lift und alleben, Wir wissen bod; die Menschildfeit Behält ben Sieg trot allebem!

Und ob der Prinz zurüd auch fehrt Mit Hurrah hoch und allebem: — Sein Schwert ist ein zerbrochen Schwert, Ein ehrlos Schwert troß allebem! 3a boch: troß alle und allebem! Der Meinung Acht, troß allebem, Die brach ben Degen ihm entzwei Bor Gott und Welt, troß allebem!

So füllt benn nur ber Mörfer Schlund Mit Eifen, Blei und allebem: Wir halten aus auf unferm Grund, Wir wanken nicht trot allebem! Trot allebem und allebem! Und macht ihr's gar, trot allebem, Wie zu Neapel jener Schuft: Das hilft erft recht, trot allebem!

Rur, was zerfallt, vertretet ihr! Seid Kaften nur, trot allebem! Wir find bas Boll, bie Menfabeit wir, Sind ewig brunn, trot allebem!

Trots allebem und allebem! So kommt benn an, trots allebem! Ihr hemmt uns, boch ihr zwingt uns nicht — Unser die Welk trots allebem!

Duffelborf, Anfang Juni 1848.

#### Die Codten an die Tebenden.

Die Rugel mitten in der Brust, die Stirne breit gespalten, So habt ihr uns auf blut'gem Brett hoch in die Lust gehalten! Hoch in die Lust mit wildem Schreit, daß unfre Schmerzgeberde Dem, der zu köbten umd befahl, ein Fluch auf ewig werde!
Daß er sie sehe Tag und Nacht, im Wachen und im Traume — Im Dessen eine Bibelbuchs wie im Champognerschaume!
Daß wie ein Brandmal sie sich ties in seine Seele brenne:
Daß nirgendwo und nimmermehr er wor ihr slieben tönne!
Daß jeder qualverzogne Mund, daß jede rothe Wunde
Jhu schreck noch, ihn ängste noch in seiner letzen Stunde!
Daß jedes Schluchgen um uns her dem Ertrenden noch schalle.
Daß jede todte Jaust sich noch in seiner Letzen Daubt balle—
Mög' er daß haupt nun auf ein Bett, wie andre Leute psiegen,
Wög' er daß haupt nun auf ein Wett, wie andre Leute psiegen,

So war's! Die Kugel in ber Bruft, die Stirne breit gespalten, So habt ihr uns auf schwantem Brett' auf jum Altan gehalten! "Berunter!" — und er tam gewantt — gewantt an unser Bette; "Dut ab!" — er 303 — er neigte sich! (jo sant zur Marionette Der erst ein Komöriante war!) — bleich ftanb er und bestommen! Das heer intes verließ bie Etabt, bie sterbend wir genommen! Dann "Besus nieine Zuversicht!" wie ihr's im Buch fönnt lesen; Ein "Eisen meine Zuversicht!" war passischer gewosen!

Das war ben Morgen auf die Racht, in ber man uns erschlagen; So habt ihr triumphirend und in unfre Gruft getragen! Und wir — wohl war ber Schöle und zerschellen und zerhauen, Doch lag bes Sieges freher Stolg auf unsern grimmen Brauen, Bir bachten: hoch zwar ist ber Preis, boch acht auch ist bie Maare!

Und legten uns in Frieden brum gurecht auf unfrer Bahre.

Weh' euch, wir haben uns getäuscht! Vier Monden erst vergangen, Und Alles seig durch euch verscherzt, was tropig wir errangen! Was unser Tod euch jugewandt, versoltert und versoren — D., Alles, Alles hörten wir mit leisen Geisterohren! Wie Wellen drausst im uns heran, was sich begad im Lande: Der Aberwih des Dänentriegs, die lehte Polenschande; Das rifte Toben der Benke in stockgen Provingen; Der Soldatessa Wiederteken, die Wiederteke des Pringen; Die Schnach zu Mainz, die Schnach zu Trier; das Hänseln, bas Entwossinen

Mußberall ber Burgerwehr, ber eben erft geschassinen; Die Tüde, bie ben Zenghanssturun zu einem Diebszug machte, Die selber uns, die selbst bas Grab noch zu begeisern bachte; So weit est Barrisaben gab, ber Drud auf Schrift und Reber; Mit ber Bersamulung freiem Recht bie täglich frecher Sehre; Wit ber Bersamulung freiem Recht bie täglich frecher Sehre; Der Kerterthore dumpf Gesnarr im Norden und im Silven; Für Ibben, ber zum Bolle steht, das alle Kettenschmieben; Der Bund nit bem Kesastenthum; das Brechen jebes Stabes, Ach, über end, die werth ihr seid berdserreichsten Grosses: Ihr von des Zusunsteranges Sturm am weitesten Gefolaguen! Dumi-Kampfer von Paris! Ihr sigenden Gesslaguen! Dann ber Bertrath, hier und am Main im Taglohn unterhalten

D Bolf, und immer Friede nur in beines Schurzsells Falten? Sag' au, birgt es nicht auch den Krieg? ben Krieg herausgeschüttelt!

Den zweiten Rrieg, ben letten Rrieg mit Mdem, mas bich buttelt!

Lag beinen Ruf: "bie Republit!" bie Gloden überbröhnen, Die biefem allerneuesten Johannesschwindel tonen!

Umsonst! Es thate Noth, daß ihr uns aus der Erde grübet, Und wiederum auf bint'gem Brett hoch in die Lust erhübet! Richt, jeuem abgethanen Mann, wie damals uns zu zeigen — Rein, gu ben Belten, auf ben Martt, in's Land mit uns gu fteigen!

Hinaus in's Land, soweit es reicht! Und dann die Insurgenten Auf ihren Bahren hingestellt in beiden Parlamenten!
Dernste Schau! Da lägen wir, im Haupthaar Erd' und Gräser, Das Amtlig stedig, halboerwest — die rechten Reichsverwester!
Da lägen wir und sagten aus: Eh' wir versausen fonnten, Ift eure Freiheit schon versaust, ihr trefslichen Archonten!
Schon-siel das Korn, das feimend stand, als wir im Märze farben:

Der Freiheit Margfaat warb gemaht noch vor ben anbern Garben!

Ein Mohn im Felbe hier und bort entging ber Senfe Sieben -D, war' ber Grimm, ber rothe Grimu im Lanbe fo geblieben !

Und boch, er blieb! Es ift ein Troft im Schelten uns gefommen : Bu viel icon hattet ihr erreicht, zu viel ward ench genommen! Bu viel bes hohns, zu viel ber Schmach wird täglich euch geboten :

Euch muß ber Grimm geblieben fein - o, glaubt es uns, ben Tobten!

Er blieb euch! ja, und er erwacht! er wird und muß erwachen! Die halbe Revolution zur ganzen wird er machen!

Er wartet nur bes Augenblicks: dann springt er auf allmächtig; Gehobnen Armes, weh'nden Haars basteht er wild und prächtig! Die roft'ge Budfe legt er an, mit Fensterblei gelaben; Die rothe Hahne läßt er wehn hoch auf ben Barritaben! Sie sliegt woran der Bürgerwehr, sie sliegt woran dem Deere — Die Throne gehn in Klammen auf, die Fürsten fliehn zum Meere!

Die Abler fliehn, die Löwen fliehn; die Klauen und die Zähne! — Und feine Zukunft bilbet felbst das Bolt, das souverane!

Intessen, bis die Stunde schlägt, hat bieses unser Grollen Euch, die ihr vieles schon versäumt, das Berz ergreisen wollen! D, sieht gerüstet! seit bereit! o, schaffet, daß die Erte, Darin wir liegen strad und ftarr, ganz eine freie werde! Daß sürder der Gedanke nicht und fidren kann im Schlafen: Sie waren frei: boch wieder jest — und ewig! — find sie Glaven!

Düffelborf, Juli 1848.

#### Wien.

Wenn wir noch fuieen fonuten, wir lagen auf ben Ruien; Benn wir noch beten fonnten, wir beteten fur Bien ! Doch lange icon verlernten wir Rniefall und Gebet -Der Mann ift und ber befte, ber grab und aufrecht fteht! Die Band ift une bie liebste, tie Schwert und Lange fcwingt! Der Mund ift une ber frommfte, ber Schlachtgefänge fingt! Bogu noch bittenb minfeln? 3br Manner, in's Gewebr -Beut ballt man nur bie Banbe, man faltet fie nicht mehr! Es ift bas Banbefalten ein abgenutt Beidaft -Die linke an bie Scheibe, Die rechte Band an's Beft! Die Linke an bie Burgel bem Stlaven und bem Schuft, Die Rechte mit ber Rlinge ausholend in ber Luft! Ein riefig Schilberheben, ein Ringen wild und fühn -Das ift jur Beltgeschichte bas rechte Riebn für Bien! Ja, Deutschland, ein Erheben! ja, Deutschland, eine That! Richt, wo im rothen Dolman einhersprengt ber Rroat, Richt, wo vom Suf ber Roffe bas Donauufer bebt,

Nicht, wo vom Stephansthurme ber weiße Rauch sich hebt, Richt, wo aus Slavenmörfern die Brandrafeten sprüßn — Richt borthin, ernster Norben, gewassnet sollse un zießen! Richt borthin sollse du pilgern zur Hilfe, zum Entsat — Almörts, nun Wien zu retten, stehst du an beinem Plag! Kämn' auf in eignen Haufe! Näum' auf und halte Stich — Den Iellachich zu jagen, wirf de in en Iellachich! Ein breister Schlag im Norben ist auch im Side ein Schlag; Rach' fallen un fer Olmüt, und Olmüt rasselt nach!

Der herbst ist angebrochen, ber kalte Winter uaht — D Dutschaldund, ein Erheben! o Deutschland, eine That! Die Eisenbahnen pfeisen, es zucht ber Telegraph — Du aber bleibst gelassen, bu aber bleibst im Schlaf! Bei'm Tobessaupf ber Riesin bastehst bu wie von Stein — Alles, wogn bu bich erwannst, ein kläglich Bravoschrein!

CBin, 3. Robember 1848.

## Blum.

Bor zwei und vierzig Jahren war's, ba hat mit Macht geschrieen Ein siebeutägig Kölner Kind auf seiner Mutter Knieen; Ein Kind mit breiter, effner Stirn, ein Kind von heller Lunge, Ein prächtig Proletarierstind, ein bereter Kniferjunge. Er schrieb in ber Wertstatt rings bes Baters Tonnen

ballten:

Die Mutter hat mit Lacheln ibn an ihre Bruft gehalten; An ihrer Bruft, auf ihrem Arm hat fie ibu eingefungen :-Es ift zu Koln bas Wiegenlich bes Knaben bell ertfungen.

Und hent in tiesem seiben goln jum Wehn bes Winterwindes Und zu der Orgel Brausen schaft bas Grablied bieses Kindes. Richt singt die Uedertebende, die Mutter, es bem Sohne: Das gange schwerzbewegte Köln singt es mit sestem Tone. Es spricht: Du, beren Schoos ihn trug, bleib fill auf beiner Kammer!

Bor beinem Gott, bu granes Saupt, ausströme beinen Jammer!

Auch ich bin seine Mutter, Weib! Ich nub noch Eine hohe — Ich und die Revolution, die geimme, lichterlohe! Bleib bu babeim mit beinem Schmerz! Wir wahren seine Ebre —

Des Robert Requiem fingt Roln, bas revolutionare!

So rebet Köln! Und Orgelsturm entquillt bem Kirchenchore, Es fiehn bie Sallen bes Mars undsüllt mit Trauersore, Die Kergen werfen matten Schein, die Weihrauchwollen ziehen, Und tausend Mugen werben naß bei Reutemmis Meddeien.
So ehrt die trene Baterstadt bes Tonnenbinders Knaben — Ihn, ben die Schergen ber Gewalt zu Wien gemorbet haben! Ihn, ber sich seinen Lebensweg, ben siellen nub ben rausen, Mus bis zu Franksurk Parlament mit fauter hand gehauen! (Dort auch, was er allständlich war, ein Wadrer, lein Verrächer!) —

Was greift ihr zu ben Schwertern nicht, ihr Singer und ihr Beter ?

Was wertet ihr Posaunen nicht, ihr eh'rnen Orgeltuben, Den jüngsten Tag ins Ohr zu schreien ben Henkern und ben Buben?

Den hentern, die ihn hingestreckt auf ber Brigittenaue — Anf festen Kuicen lag er ba im ersten Morgenthaue! Dann fant er hin — hin in fein Blut — lautlos! — heut vor acht Tagen!

3mei Rugeln haben ihm bie Bruft, eine bas Baupt zerfchlagen!

Ja, ru hig hat man ihn gemacht: — er liegt in feiner Trube! Se fchall' ihm benn ein Requien, ein Lieb ber ew gen Rube! Rub' ihm, ber und bie Unrub' hat als Erbtheil hinterlaffen: — Mir, als ich hent im Tempel fiand in ben bewegten Maffen, Mir war's, als hört' ich bruch ben Sturm ber Tone ein Geraume:

On, rechte mit ber Stunde nicht! bie Orgel wird Pofanne! Es werben, bie bu fingen fiehft, bas Schwert in Santen tragen -

Denn nichts als Rampf und wieber Kampf entringt fich biefen Tagen!

Ein Requiem ift Rache nicht, ein Requiem nicht Guhne — Balb aber fieht bie Racherin auf fcwarzbehangner Buhne!

Die buntelrothe Raderin! Mit Blut bespript und Bahren, Wirb fie und soll mub nuß fie fich in Bermaneng erklaren!
Dann wird ein ander Requien ben tobten Opfern klingen —
Du rufft sie nicht, bie Raderin, bech wird bie Zeit fie bringen!
Der Andern Grenel rufen fie! Go wird bei fich vollenben —
Bech' Allen, benen schulbelos Blut klebt an ben henkerhanden!

Bor zwei und vierzig Jahren war's, da hat mit Macht geschrieen Ein siebentägig Kölner Kind auf seiner Mutter Knieen! Acht Tage sind's, da sag zu Wien ein blut'ger Mann im Sande —

Heut scholl ihm Neukomme Requiem zu Köln am Rheinesstranbe.

RBin, 16. Dovember 1848.

#### 24. Juni. - 24. November.

(Rach Delphine Gay be Girarbin.)

So sei's! Bor Gott, vor Gott will ich, ich ihn vertlagen! Weib, Thörin, Muse nur — bennoch will ich es wagen! Denn mein fraugössich Derz hat schaubernd sich empört; Der Wahrheit hehrer Geist ist in nur eingesehrt; Begeisternd Fieber fühl? ich quallend heim mich suchen — 3ch hör' in meinem Schlaf vie Mütter ihn versluchen, Und was in Dennuth anch beschloß die Schneichservut — 3ch seh' es : über ihn allein sommt all' dies Blut!

3ch sag', ich sage ench: die Nemesis ist träge!
Er, er allein goß Blut, Frankreich, auf beine Begge!
Denn Blut, französisch Blut, gilt biesem Mann nicht viel —
Bas ist ihm unser Tod? Ein Stich in seinem Spiel!
Ich schort aus tieser Brust — Und wahr ist, was ich bichte!
Ich sasse is Partei'n, ich hab's mit ber Geschichte!

Bewiesen hab' ich es: nur Frankreich ist mein Stern!
Könnt' er dem Retter sein: o, ich vergäb' ihm geru! —
Doch sag' ich wiederum: Schull big! ist mein Ertenutniß —
Erdrückt, verdanunt ihn nicht das eigene Geständniß?
Indessen die Gesahr emporwachs um uns her,
Indessen die Gesahr entworwachs um uns her,
Indessen die Arende todt hinstlitzten — was that Er?
Gerieselt kaut das Blut in Strömen, in Kaskaden,
Bis zu der Häufer Stirn streis die Barrikaden,
Da, wie die rothe Gluth im Kreis die Stadt untlief!
Der Tod hielt Wacher rügs! — Er aber schlief!— Er schlief!
Daß den Vertseitiger des Bosses am erhebe!
Doch der Enthymion des Bürgerkriegs! Er lebe!

3hr fagt: Der Schlaf im Feld ift ja ber Stolz ber Setben —
Der Helben? — Sei's! boch nie ber Henter, hört' ich melben
Napoleon ichlief fanft die Nacht vor einem Sieg —
Wohl, bas war eben Muth, und Krieg ift immer Krieg!
Er hatte sich ben Feind gewählt für seinen Degen —
Im Bürgerfriege nie würd' er zur Ruh' sich legen!
Sie fchliefen, General! Ach, und voir armen Fran'n,
Wir, die bas Feld nicht flähft, wir in dem klutzen Grau'n
Der langen Rampfesnacht, brin alle Angeln trasen—
Wir, Feldberr, beteten; wir haben nicht geschlafen!

Pfui! — Wie boch Ihrem Ruhm ber Schlaf bie Kron' auffest! Mit Lächeln honigfuß, mit Worten wohlgefest Empfingen Sie für ihn, hoch auf ber Roftra Stufen, Der ernften Affemblee vereintes Bravorufen!

3hy, die für hehren Tod ihr ihm verpflichtet seid:
Sein schönstes Opfer du, Marthy im Priesterkleid!
An nachgebornes Kind, Bluterbe dusteren Jahre!
Bu frühe Waise du, gewiegt auf einer Bahre!
Grutweite Brüder ihr! Inngfrauen! bleich, verzagt;
Die ihr als einzgen Schund blusfeuchte Kalmen tragt!
Ihr Alle, die ihr ihn antlagt vor Gottes Throne,
Die er für ewige Zeit getrenut mit faltem Hohne:
Guttimmen, Schweltern ihr! Und du in deinem Schwerz
Gebeugtes, judendes, zerrissen Mutterherz;
Du, das jeht keinen Sohn mehr hat, als kalte Anochen —
hat jener Bravorus sich Machan zu Euch gebrochen?!

R31n, 3. Dezember 1848.

## Reuere

politische und soziale Gedichte.

H.

### Die Revolution.

#### (1851.)

Und ob ihr fie, ein ebel Wilt, mit euren Senferefnechten fingt; Und ob ihr unter'm Festungswall ftaubrechten bie Gefang'ne gingt;

Und ob fie langft ber Sugel bedt, auf beffen Grun um's Morgenroth

Die junge Baurin Rrange legt - bod fag' ich euch: fie ift nicht tobt!

Und ob ihr von ber hohen Stirn bas weh'nde Lodenhaar ihr fchort;

Und ob ihr zu Genoffen ihr ben Mörber und ben Dieb erfort; Und ob fie Zuchthauslleiber trägt, im Schoof ben Napf voll Erbsenbrei;

Und ob fie Werg und Wolle spinnt - boch fag' ich kuhn euch: fie ift frei!

[271]

Und ob ihr in's Exil sie jagt, von Lande sie zu Lande hetht; Und ob sie fremde Heerde sucht, und stumm sich in die Asche fetht;

Und ob sie wunde Sohlen taucht in ferner Wasserströme Lauf — Doch ihre Harse nimmermehr an Babel's Weiben hängt sie auf!

D nein -- fie ftellt fie vor fich bin; fie fcblägt fie trobig, euch jum Trob!

Sie spottet lachend bes Exils, wie fie gespottet bes Schaffots!
Sie fingt ein Lied, daß ihr entsett von euren Seffeln euch erhebt!

Daß end, bas herz - bas feige herz, bas falfche herz! - im Leibe bebt!

Rein Rlagelieb! tein Thranenlieb! tein Lieb um Beben, ber fcon fiel!

Noch minber gar ein Lieb bes Hohns auf bas verworfne Zwischenspiel,

Die Bettleroper, die zur Zeit ihr plump noch zu agiren wißt, Wie niottig einer hermelin, wie faul auch euer Purpur ift! O nein, was fie ben Wassern fingt, ift nicht ber Schmerz und nicht bie Schmach —

If Siegeslied, Triumpheslied, Lied von ber Zukunst großem Tag!

Der Zukunft, Die nicht fern mehr ift! Sie fpricht mit breiftem Prophezei'n,

So gut wie weiland euer Gott: Ich war, ich bin — ich werbe fein!

Ich werbe fein, und wiederum voraus ben Bölfern werb' ich gehn!

Auf eurem Naden, eurem Saupt, auf euren Kronen werb' ich ftebn!

Befreierin und Rächerin und Richterin, das Schwert entblößt, Ausreden den gewalt'gen Arm werd' ich, daß er die Welt erlöst!

Ihr feht mich in ben Kertern blos, ihr feht mich in ber Grube nur,

3hr seht mich nur als Irrenbe auf bes Eriles born'ger Flur — 3hr Blöben, wohn' ich benn nicht auch, wo eure Macht ein Enbe hat:

Bleibt mir nicht hinter jeber Stirn, in jebem Herzen eine Statt?

In jebem Haupt, bas trobig benkt? bas hoch und ungebengt fich trägt?

It mein Afpl nicht jebe Bruft, die menfchlich fühlt und menfch-

Richt jede Werkstatt, brin es pocht? nicht jede Hutte, brin es achzt --

Bin ich ber Menfcheit Obem nicht, bie raftlos nach Befreiung lechzt?

Drum werb' ich fein, und wiederum voraus ben Bolfern werb' ich gehn!

Auf eurem Raden, eurem Saupt, auf euren Kronen werb' ich fiehn!

'S ift ber Gefchichte eh'rnes Mug! es ift fein Ruhmen, ift tein Drob'n -

Der Tag wird heiß — wie wehft bu fühl, o Weibenlaub von Babhlon!

## Reveille.

(Für bie Revolutionsfeier auf bem Gürgenich ju Roln, 19. Marg 1849.)

Fiis auf zur Weise von Marfeille, Frisch auf ein Lieb mit hellem Ton!
Singt es hinaus als die Reveille
Der neuen Revolution!
Der neuen, die mit Schwert und Lange
Die letzte Fessel als zerbrücht —
Ter alten, halben singt es nicht!
Uns gilt die neue nur, die gange!
Die neue Rebellion!
Die gange Rebellion!
Warsch, Marsch!
Warsch, Marsch!
Unarsch der bahu' ist roth! (bis.)

Der Sommer reift bes Frühlings Saaten, Drum folgt ber Inni auf ben März.
Dum, lonm und bring' und Thaten!
Nach frischen Thaten lechzt das herz!
Nach frischen Thaten lechzt das herz!
Las beine Wolfen schwarz sich ballen,
Bring' uns Genier Schlag auf Schlag!
Laß in die ungesühnte Schnach
Der Rache Donnerfeise fallen!

Die neue Rebellion! Die gange Rebellion! Warfsh, Warfsh! Warfsh, Warfsh! Warfsh — wär's zum Tod! Und unf're Fahn' ift roth! (bis.)

An unf're Bruft, an unf're Lippen,
Der Menfcheit Farbe, heil'ges Roth!
With schlägt bas herz uns an bie Rippen —
Fort in ben Kampf! Sieg ober Tob!
Hort in ben Kampf! Sieg ober Tob!
Hourah, sie such bes Beindes Degen,
Hourah, bie em'ge Fahne wallt!

Selbst aus ber Wunden breitem Spalt
Springt fie berachtend ihm entgegen!
Die neue Rebellion!
Die gange Rebellion!
Marsch, Marsch!
Marsch, Marsch!
Marsch — wär's zum Tob!
Und uns're Fahn' ist roth! (bis.)

# Abschiedswort der Neuen Rheinischen Beitung.

(19. Mai 1849.)

Rein offiner Sieb in offiner Schlacht — Es fallen bie Ruden und Tuden, Es fallt mich bie schleichente Riebertracht Der schmubigen Best-Kalmuden! Aus bem Duntel flog ber ibbtenbe Schaft, Aus bem hinterhalt sielen bie Streiche — Und so fieg' ich nun ba in meiner Kraft, Eine ftolge Rebellenleiche!

Auf ber Lippe ben Trop und ben zudenden hohn, In ber hand ben blitenden Degen, Roch im Sterben rufend: "Die Rebellion!" — So bin ich mit Ehren erlegen. D, gern wohl bestreuten mein Grab mit Salz Der Preuße zusammt bem Czare — Doch es schiden bie Ungarn, es schidt bie Pfalz Drei Salven mir über die Bahre!

Und ber arme Mann im zerrifinen Gewand, Er wirft auf mein Haupt die Schallen; Er wirft sie sinab mit ber steistigen Hand, Wit ber harten, ber schwielenvollen. Einen Kranz auch bringt er aus Blumen und Mai'n, Zu rub'n auf meinen Bunben; Den haben sein Weib und sein Töchterlein Rach ber Arbeit für mich gewunden.

Run Abe, nun Abe, bu tampfenbe Welt, Run Abe, ihr ringenben Heere!
Run Abe, ihr wingenben heere!
Run Abe, ihr Schwerter und Speere!
Run Abe — boch nicht für immer Abe!
Denn sie töbten ben Geist nicht, ihr Brüber!
Bald richt' ich mich raffelnb in bie Höh',
Balb fehr' ich reisiger wieber!

Wenn die letzte Krone wie Glas zerbricht, In des Kampfes Wettern und Flammen, Wenn das Boll sein lehtes "Schufdig!" spricht, Dann steh'n wir wieder zusammen! Mit dem Wort, mit dem Schwert, an der Donau, am Rhein, — Eine allzeit treue Gesellin Wird dem Throne zerschmetternden Bolle sein Die Geächtete, die Rebellin!

# Ungarn.

(Spivefter 1848.)

Run fladert burch die Haibe Der Lagerfeuer Brand; Run bligt die frumme Schneibe In des Wagharen Sand! Run läßt er seine Heerde, Run schneigt er sich zu Pferve, Run schnei er am Berhau; Und vor dem Eisenhporn'gen Aufraussch des Bied ber zorn'gen Donau, der Halbertung der Donau, der Halbertung der Bufraussch

Sie jauchzt in ihren Borben, Sie schwillt vor Stol3 und Wuth: "Glidd auf, ihe braunen Horben, Du heißes Ungarblut! Ihr hirten und ihr Ihger, -Ihr witben Zimbalschlager, 3hr Beiger unverzagt! 3hr, bie ihr als bie Letten Bur Schlacht mit bem zerfetten Banier ber Freiheit jagt!

"Berrathen allenthalben, Berrathen und schimpfirt, Dabt ihr es auf die Falben Und Nappen ench salviert! Bom Nog emporgehalten, Bluteis in seinen Valten, So trägt es ber Maghar; So läßt er breit es fliegen, So läßt er es mit Siegen Einweiffen bas nem Jahr!

Seht her bod, ihr nach Westen! Ein Bolt noch in ber Welt, Das trohig mit ber sestet, Das trohig mit ber sesten Stahlhand am Anfruhr hält! Im sernen, wüsten Osten Der Freiheit Außenposten, Die schlagen jeht die Schlacht, Die, heiß zurüd sich wälgenb, Ledwebe Kessel sich die schlacht, Auch euch zu Freien nacht! "Hört ihr ber Köfler Bellen, Hört ihr ber Rosse Trah, Seht ihr bie blut'gen Wellen? — Das ist ber Kampf bei Kaab! Borwärts ihr zottigen Reiter! Borwärts Kossuth, mein Streiter!"— So klingt ber Denau Schrei; So wälzt sie sich mit Großen Hinab kund ihre Schollen Jun Hölkfrigen Antfei.

### Brot.

# (Rach Bierre Dupont.)

Wenn am Gestad' und in den Lüsten Sich feine Müsse mehr bewegt;
Wenn, müssig weidend auf den Tristen,
Der Cjel keinen Sack mehr trägt:
Dann, wie ein Wolf, am hellen Tage
Rühn tritt der Hunger in das Haus;
Ein Wetter rüstet sich gum Schlage,
Und durch die Lust geht ein Gebraus:
Ihr dampst den Zornrus, o Despoten,
Des Bolkes nicht, das hungernd broht!
Denn die Natur hat ibn geboten,
Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Der Hunger fonunt vom Dorf gegangen, Ginzieht er durch ber State Thor; So haltet ihm boch eure Stangen Und eure Tronmelstöde vor! Trot Pulver und Kartässchenschauer Rasch wie ein Bogel ist sein Lauf, Und auf der allerhöchsten Mauer Pflauzt er sein schwarzes Banner auf. Ihr dampft den Bornruf, o Despoten, Des Bolfes nicht, das hungerud drecht! Denn die Natur hat ihn geboten, Den Schreit Brot! Brot thut nus Noth!

Laft eure Golbnerhaufen fommen

In gleichem Schritt, mit gleicher Wehr!
Der Scheuer und ber Flur genommen,
Dat Wassen auch bes Hungers Heer;
Es reist die Schaufel ans der Scholle,
Die Seuse reist es aus dem Korn;
Sogar des Mädchens Brust, die volle,
Bocht an die Kolbe ihren Zorn.
Ihr dämpst den Zornruf, o Despoten,
Des Boltes nicht, das hungernd broht!
Denn die Ratur hat ihn geboten,
Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Back, in bes Bolles muth'gen Reihen, Wer Sichel ober Flinte trägt! Laft innmer bas Gerüft uns bräuen, Auf bem bas Beil ben Kopf abschlägt! Hat es, in sinstere Schauer Mitten, Dat es, bie Luft burchzudend schen, Der Opser Leben nun zerschnitten, Dann thut ihr Blut noch biesen Schrei: Ihr dämpft ben Zornruf, o Despoten, Des Bolles nicht, bas hungernd broht! Denn bie Ratur hat ihn geboten, Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Wie Luft und Wasser thut es Noth!
Wir sind bes alten herrgetit Raben:
Was er uns schulbet, ist bas Brot!
Doch seht, die Gedulb ift abgetragen:
Er gab uns Land zur Achrenzucht,
Und kann nicht noch zu allen Tagen
Die Sonne reisen ung're Brucht?
Ihr dann fich noch zu onlen Tagen
Die Sonne reisen ung're Frucht?
Ihr dämpft ben Bornrus, o Despoten,
Des Bolkes nicht, das hungernd broh!
Denn die Natur hat ihn gebeten,
Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut uns Noth!

Brot thut une Noth! Brot niug man haben!

Die Welt ift halb noch Wildnis eben — Und sollte boch aus Korn und Mais Ein blonder Gürtel sie umgeben, Bom Pol bis an den Wendefreis! Last und der Erde Schooß zerreisen! Last und der Erde Schooß zerreisen! Last und des Krieges schneidend Sisen Berwandeln in den stillen Pflug! Ihr dämpft den Zornruf, o Despoten, Des Bolles nicht, das hungernd droht! Denn die Natur hat ihn geboten, Den Schrei: Brot! Brot! Brot thut und Roth!

Der Kabinette Thun und Lassen,
Bas gilt es unsern Bienenschwarm?
Bozu noch für der Kürsten Hassen
Bewassen den Cystsopenarm?
Das Boll ein Weerl Bom nacken Heerde
Branst es heran, und schwillt und drock!
Erbekt — und gebt dem Pflug die Erde,
Und ninmer schsen wird das Brot!
Ihn ninmer schsen wird das Brot!
Ihr dämpst den Zornrus, o Despoten,
Des Bolles nicht, das hungerud drock!
Denn die Natur hat ihn geboten,
Den Schrei: Brot! Brot! Hrot thut uns Noth!

# Californien.

### (1850.)

Auf sein Lager wirft sich sachend ber Gnom: "Sakrament, ja, ber Sakramentostrom! In hie Menschiet, die gede! Kaum, baß ihrer Einer ben Bettel entbedt, Als gleich Tausenbe rusen: Hut, baß schwedt! Und aber Tausenbe: Hort, baß es kledt! Und ner flehn sie Alle, vergnügt und bedreckt, Und wissen in Dreck nach dem Orecke!

"Und alle Tag' Reue! Ja, das ist ein Sporn!
Ueber Panama, über's Gebirg, um Cap Horn —
Sie sommen von hinten, sie sommen von vorn,
Sie sommen und wollen waschen!
Ich höre sie ruschen, ich höre sie zieh'n —
Gold, Gold, Gold! — Auf Händen und Knien!
Ja, auf allen Bieren! — Und war es bespien,
Sie steckten es froß in die Taschen!

"Staub und Körner, und Körner und Staub! Der Utwald schüttet sein ewiges Laub, Die Sonne blitt — sie sich blind und taub, Die Sonne blitt — sie sich blind und taub, Die einzig Sinnen der blitsende Kaul — So seh' ich sie schütten und scharren! Die Mähr Et Derado's hat sich erneut: Wie zu jenen Tagen, so ist es heut, Wo mit lauterem Gold ihren Weg ich bestreut Den Cortez und den Pizarren.

"D, wie füß das ist, o wie wohl das thut!
D, du geld'ner Regen, du godd'ne Fluth!
Und klet auch an manchen Korne schon Blut,
Es wird euch die Brust nicht verengern!
Nur zu, nur zu! So war es von je —
Richt, o Menschheit, verwitterte Danae,
So lässelt du gerne bich schwängern?

"Halt auf beinen Schoof! las ein ben Beus! Empfange, mein Schätzchen, und nicht bereu's! Auch der Erdzeift ist Gott und ist Schöpfer! Wer weis, was bie selt'ne Umarmung uns bringt? Di ihr nicht ein neuer Perseus entspringt, Der mit martigem Schwunge das Richtschwert schwingt, Ein jüngster Webusentöpfer?

"Ein Heros, bröhnend von Gang und schwer, Der von all' beinen Usern, o stilles Meer, Der von all' beinen Palmeninseln her Um die Erbe schreitet in stammender Wehr, Der gewaltigste Sproß meiner Lenden? Der, wo immer bräut ein umschlängelt Haupt, Ob es Fessen blick, ob es Hunger schwadt, Die versteinernde, tödtende Krast ihm raubt, Und die Zeiten sich lässet vollenden?

"Der da spricht: du wallende Sübseessuht,
Schon zu lange hast du thatlos geruht —
An dein Wert jett! ich hat' dich mit fröhlichem Muth
Der Geschichte, der Bildung entriegelt!
An dein Wert jett! du Beden schimmernd und rein,
Sollst in meinen Händen der Spiegel sein,
Drin die Gorgo des Alten im Widerschein
Zur Enthauptung blöde sich spiegelt!

"Ja, so wird es geschehn! D, du künstiger Held, D du neu anbrechender Tag der Welt, Schon seh' ich empor dich steigen! Aus der Felsenberge nacktem Gestein Auf die harrenden Meere brichft du herein, Dem Chinesen schon dammerst du und dem Malai'n, Bis jum Indus schlingt sich der Böllerreich'n — Ja, ich werd, ich werde dich gengen!

"Ich werd" es! — benn nicht an das Eskurial Werf' ich heut' nich weg und den toden Ural: Das Despotentsum ist ein faul Gemahl — Es empfängt, doch nicht mag es gedären! D, wie anders ein Schooß, der voll Lebens quillt, Der, befruchtet, von neuen Gestaltungen schwillt: In ein jugendlich Vollkent ergieß' ich mich wild — Und es wird neiner Gluth sich bewähren!

"Drum, bu näreische Menscheit, brum scharre nur zu!
Ich bein Zeus, meine Danae bu!
Komm, ben Perseus gezeugt ohne Rast, ohne Ruh',
Meine Tüsterne, meine Kleine!
Zwar — bu wirtst bir bie Zukunst nur halb bewußt,
Du bentst nur ber augenblicklichen Lust —
Doch du schafft eben boch, was du schaffen mußt!
Da, mein Liebchen, wiederum Steine!"

Und er bricht sie aus seinem blitenden Dom, Und er wirst sie emper, der mächtige Gnom; Ties, ties unter'n Satramentostrom, Da macht-er Geschichte, der Hehre! Richt lang' wird es währen, dann rust er: Ha! Henn die Wurzeln der Berge fern und nah, Sie erköben, sie zuden: — durch Panama In einander bonnern zwei Weere!

### Am Birkenbaum.

1829. — 1850.

1.

Der junge Jäger am Walbrant faß, Am Walbrand auf ber Haar. Wie Blut schon die Blätter, gebleicht das Gras, Doch der Hinnel somig und Kar. Er sprach: die Bracken zieh'n sich zur Möhne! Bergebens mich auf den Fuchs gefreut! Pern, immer serner des Hornes Töne — Kein Schuft mehr fällt auf dem Brandbols bent'!

Ob ich nach nur schlend're? Den Tenfel auch!
Ich' mir im Sonnenschein
Das Eckhen sier am Wachholberstrauch
Und den grauen, moofigen Stein!
Drauf street' ich mich aus, den nehm' ich zum Posster,
An die Buche sehn' ich mein Doppesgewehr!
Und nun aus dem Dichterwinkel der Hosster,
Wein Jagdgenosse, mein Byron, komm her!

Und er nimmt seinen Baidsad, und langt sie herfür, Die isn öfters begleitete schon,
Die höchst unwürdige auf Löschpapier,
Die Bwidauer Edition.
Den Mazeppa hat er sich ausgeschlagen:
Aus sehn, ob ich's beutsch uur reinen kann!
Mögen immer die Andern lachen und sagen:
ha ha, der lateinische Jägersmann!

Er liest — er sinnt — nun schreibt er sich's auf; Run scheint er so recht im Tuß —
Da ninnnt er vor Freuden den Doppellauf,
Und that in die Lust einen Schuß.
So hat er es lange Stunden getrieben,
Ein närrischer Rauz, ein Stüd Boct,
Bis ihm, mit Bleistist slott geschrieben,
Ein saub'rer Ansang im Taschenbuch steht.

Er reibt sich die Hande: — Und nun nach Haus!
3wei Stunden noch hab' ich zu gehn;
Rur ein einzig Mal noch hinab und hinaus
3n die Ebene will ich hpähn;
Will mir Schimmer und Duft in die Seele saugen,
Daß sie Freude noch und zu zehren hat,
Wenn mir wieder die frenchurstigen Augen
Auf Wochen einengt die graue Stadt.

Da liegt sie sinster mit Thürmen und Wall, Die mich sehren soll ben Erwert, Die mich grämlich sperrt in ber Prosa Stall, Und Dichten heißt Zeitverberb! Wenn ich manchmal nicht auf ben Rappen müßte, Sätt' ich manchmal nicht einen Jagbtag frei, Sinen Tag, wie heut' — Schwerenolf, ich wüßte Reinen Rath meiner heimlichen Reinnerei!

Da liegt sie — herbstlicher Dust ihr Kleib — In der Abenbsonne Brand! Und hinter ihr, enblos, meileuweit, Das leuchtende Minsperland! Ein Blis, wie Silber — das ist die Lippe! Links hier des Hellungs goldene Au! Und dort zur Rechten, über'm Gestrippe, Das ist meines Odnings bammerndes Blau!

Eine Fläche bas! So, bent' ich mir, war Die Flur, die Mazeppa durchsprengt!
Oder jene, drauf der ruffische Czar
Den schwedischen Karl gedrängt!
Swar — milder und üppiger ist die Börbe,
Doch wir haben auch Haibegrund und Moor
Und wilden Busch auch ber rothen Erbe —
Ob auch hier schon wer eine Schlacht versor?

— So benkt er, und hat es laut wohl gefagt; Da tritt ein Maun auf ihn zu; Ein Bauer — und wenn ihr mehr noch fragt: Der Hiter einer Kuh. Die langen Glieber umbüllt ein schlichter Leinrock, dos bläuliche Ange sticht, Die Lippe zudt — so tritt er zum Dichter, So lächelt er seltsamlich, und spricht:

2.

Guten Abend, Herr! Ob man Schlachten schlig In ber Ebene bort — fürwafpr, Ich jab's nicht ersabren! Les't nach im Buch! Mich klimmert wenig, was war! Ich schument wenig, was von! Ich schument wenig was ben kinstigen Tagen — So spricht vom Haarstrang ber alte Hirt: Eine Schlacht wohl sah ich vort unten schlagen, Doch eine, die man erst schlagen wird! Ich habe sie breimal mit angesehn!
D, öb' ist die Haar bei Racht!
Ich aber muß auf vom Bette stehn —
Dann hat es mich bergebracht!
Just, Herr, wo ihr steht — just hier auf ben Felsen,
Da hat es mich Sträubenben hingestellt!
Und hätt' ich gewandt mich mit hundert Sässen,
D och hätt' ich hinabschau'n müssen in's Felb!

Und ich sah hinab und ich sah genau — Da schwammen die Acker in Blut, Da hing's an den Achren, wie rother Thau, Und der hing's eine Winth! Um die Höffe sah ich die Flamme weben, Und die Sörse banra als hätt' ich die Welt gesehen Durch Höhrauch oder durch graß?

Und zwei Heere, zahllos wie Blätter im Bufch, Hieben wild auf einander ein; Das eine, mit hellem Trompetentusch, Zog heran in der Richtung vom Rhein. Das waren die Böller des Westens, die Freien! Bis zum Haarweg schoft ihrer Pferbe Gewieh'r, Und voraus stog ihren unenklichen Ieihen Im Rauche des Vulvers ein roth Banier! Roth, Roth, Roth! bas einige Roth! Kein prunkendes Wappen brauf! Das tries sie hinein in den jauchgenden Tob, Das band sie, das hielt sie zuchauf! Das warf sie entgegen den Staven aus Osten, Die, das Wanner bestidt mit wildem Gethier, Unabsehder über die Fläche tobten Unf das bröhnende, zitternde Kampfrevier.

Und ich wußte — boch hat es mir Keiner gesagt! — Das ist die letzte Schlacht, Die der Osten gegen den Westen wogt Um den Sieg und um die Wacht! Das ist der Knechtschaft letztes Berenden! Das ist, wie nie noch ein Wätrfel siet, Aus der Könige kalten, bebenden händen, Der seite Wurf in dem alten Spiel!

Denn bies ist bie Schlacht um ben Birtenbaum! — Und ich sah seinen weißen Stamm, Und er ftand und regte bie Plätter faum, Denn sie waren schwer und klamm! Waren klamm vom Plut, bas ber blutige Reigen An bie zitternben wild in die höße gespritt; Und so ftand er mit traurig hangenben Zweigen, Bon Kartätichen und springenden Bomben umblitt. Auf einmal hub er zu fäuseln an,
Und ein Licht sog über bie Haar —
Und ben Often sah ich geworfen bann
Bon bes Westens brängenter Schaar,
Die Zümme verhängt und bie Fähnen zertreten,
Und im Nacken ber Freiheit Gerichtstrompeten —
So von bannen jagte die rasende Flucht.

Da! — zu nns auch-herauf! — ba — feht ihr sie nicht? Durch ben Sohlweg und über ben Stein!
Da! — zum vierten Mal nun bas gleiche Gesicht Und ber gleiche ledernde Schein! —
Da! — tretet beiseit, daß tein fliegender Zügel,
Daß fein sausender Dolman ben Arm ench streist!
Noch bes Mannes Haupt, ben, hangend im Bügel,
Eben jeht sein Pferd burch ben Ginster schleift!

Da! — es stürzt! — bas ebesste bieser Schlacht! —
Der Geschleifte liegt tobt im Harr'n!
Und über ihn weg nun bie wilde Jagb,
Die Lassen, die Pulversarr'n! —
Ber benst noch an ben? Ber unter ben Wagen
Risse ben noch hervor? Was Bare, was Sarg!
Hört, Herr — boch bürst ihr es Keinem sagen! —
So stirt herr — boch bürst ihr es Keinem sagen! —

3,

Dem jungen Jäger schwirrt' es im Kopf, Und er that einen langen Sag, Und er studie: Bermasebeiter Tropf Und vermasebeiter Ptag! Doch der Alte, fühl wie ein Seher eben, Sah ihm ruhig nach von des Holges Saum: Ja, slucht nur, herr Junge! Könnt's doch noch erleben! Seid ja siebenzehm ober achtebn kaum!

Dann pfiff er und zog über's Stoppelseld — Roch hat sich kas Wort nicht erfüllt!
Doch ber Birkenbaum steht ungefällt,
Und zwie lager heute zerklisten die Welt,
Und Ein Hüben, Ein Drüben nur gilt!
Schon gab es Geplänkel: boch dauernd schlichten
Wird ein Schlag nur, wie jener, ben wachsenden Strauß! —
Und dem Jäger fommen die alten Geschichten,
Und er benkt: Schläge dennoch das Volk in Gesichten
Seines nahenden Welttags Siege voraus?

### Ein Umkehren.

#### 1792.

Bom Meer heran ber Abend grante, And Dampf und Dunft die Mow schrie, Berdrossen anf die Brandung schaute Der gelbe Strand ber Normandie. O nachtumssoffine Basseröbe! Ein einsam Boot lag auf der Rhebe, Ein ruppig Ding zur Killenschrt. Am Bord ein paar Matrosen lenchten; Man zog die Segel auf, die seuchten, Und sang dazu nach Schisserat.

Am wusten Ufer unterbeffen, Die haare naß vom Wellenhauch, Auf Steinen hat ein Mann gefeffen, Ein Keiner Mann mit großem Aug'. Er läßt es irren, läßt es schweifen; Bu ben geriff'nen Bollenstreifen Aufhebt er bie gedulte Fauft; Kabrt in die Göb', spricht laut und ftrenge; Bebräut bie Fluth, wie eine Menge, Die einen Rednerstuhl umbrauf't.

Dann wieber mit gesentten Brauen Setzt er sich sin; was mag ihm sein? Was, außer Weer und Mast und Tauen, Sieht er auf seinem horten Stein? Wenn du es wissen wille, so höre: — Er träumt von einem andern Meere, Beschwört ein ander Meere, als dies! Er schaut, daß selber er bewegte, Das seiber er als Sturm durchsegte, Das wild empörte Meer Paris!

Er fleht die Plätze, fleht die Gaffen — Da brandet es wie Ebb' und Pluth, Da wogen ab und zu die Maffen, Da locht das heiße Frankenblut. Die Biten und die Säbel bligen, Auf schwarzen Haaren rothe Mützen, Trompetenruf und Fadelbrand! Den Knaben fieht man Waffen tragen, Die rauhe Trommel wird gefchlagen, Die zornige, von Frauenhand!

Die Gloden rafen auf ben Thürmen, Borbringt bas Bolf mit witigem Schreit Da, bas ist ber Bafilte Schrmen, Das ist bes Marsfelds Megelei!
Geschützesbonner, Flintentnattern!
Des Boltes junge Fahnen slattern — Die erfte bort, wer schwingt sie nur?
Das ist, auf raffelnber Kanone,
Die Sächethe, bie Umazone,
Das stolze Beib: bie Mericourt! —

Ja, bas die Woge, die zu weden Er dennernd leskrach in den Klubbs; In den Spelunken, an den Eden Umringt von Sanskulotientrupps. Das kämpft und gährt auf diesem Meere — Sieh' da, Camille und Nobespierre! Sieh' da, und Danton's Löwenkraft! Ein Tijch, ein Stuhl die Nederschine — Rum schwingt auch Er sich auf, der Kühne: Die menschageworden Leidensfact! Ja, bas die Woge, die zu weden Er unalfässig hob die Hand! Die Kuth, auf die er seine tecken Sturmvögel täglich ausgesandt! "Der Freund des Bolles" — durch's Hogelwetter hinstatterten die granen Blätter, Sturmfrohen Nordee-Wöwen gleich! Anseurend, mahnend, stadseln, stuckend Und bennech einzig, einzig suchend Den Friedense, den Diewezweig!

'S ift Marat, ja! ber Große, Gute!
'S ift ber gedicte Tribun!
Das Haupt, das lang in Kellern ruhte,
Ruht aus Meergeftade mun!
Berkannt, geschmäht, verfolgt, gestüchtet —
Es ist vorbei, er hat verzichtet,
Er wählt des Elends bitter Brot!
Er schildt sich an, in See zu stechen:
Mag auch sein, Derz in England brechen:
Gleichviel — bort liegt bas Schmugglerboot!

Er fpringt hinein: "Run, Schiffer, rufte !" Da fcmebt ber Anter facht empor. Ein einz'ger Blid noch nach ber Kufte - Da, was geht in bem Starken vor? Er weint, er schlichzit, er winkt zum Stranbe, Er ruft: "Zurüd! Zurüd zum Lanbe! Berlägt bie Mutter auch ber Sohn? Geschieb,' was will!" Er wirft sich nieber, Er lüst ben Sanb: "Da, nimm mich wieber! Nimm mich, o Nevolution!"

Und nun, die Feinde auf den Haden, Und nun, auf Walde und Wiesensteg Auseit das Wesser über'un Waden, Jurüd, zurüd den langen Weg! Im Kerne muß er sich versteden, Wuß sich verkriechen hinter Heden— Bis, die ihn gestern that in Bann, Er wieder in die granenhafte, In die dis auf den Grund zerslafste Weerssulch Paris sich stürzen kann.

Was wird fie ihm zu Tage tofen? — Run ja, wir haben's lang gewußt! Wir hörten lang von feinen Vofen — Buerst ben zehnten bes August! Dann ben Convent, und bann ben Schreden! Dann, in bes henters blut'gem Beden, Dein haupt, o schulbiger Capet! Die Gironbins auf bem Schaffotte, Das blante Meffer ber Charlotte — — Da, seht ihm nach! — Er muß — er geht!

## Nach England.

#### 1846.

Als ich her von Frankreich fuhr,
Sprach das Meer: "Treib' sie zu Paaren!
Gleiche dem Erobrer nur,
Den ich trug vor tausend Jahren!
In berselben Hurch' einher
Schwimmst du, die sein Kiel geschnitten:
Kühnen Sprunges brum, wie Er,
Wirf dich wider biese Britten!

"Spring' an's Land und fall' an's Land! Rur auch bede mit der Hand es! Rufe: Mein dies Engelland! Wein! Denn meine Hand umfpanut es! Dann empor und in den Streit! Borgeeilt auf rüft'gen Füßen! Und es wird zu rechter Zeit Haftings dich als Sieger grüßen! "Saftingsfeld ift allerwarts, Saftingsschlacht ift allerwegen, Wo ein muthig Mannerherz Rühn sich flickt bed Lebend Schlägen! Wer ha keinen Thron begehrt, Dat nun ander Gut zu rechten: Du willft Bret umb einen Seerb — Und auch die mußt du erfecten!

"Wiber bich, weil froh bu fangst, Das Gebell von taufend hunden! Wiber bich bie blide Angst Bor bem Dichter Bagabunden! Wiber bich und beinen Truth Alle Baffen bes Gemeinen: Kälte, Bünkel, Eigennut — Alle wiber bich, den Einen!

"Doch bu bift bir felbst ein heer! Dir voraus mit hellem Singen Jagt bein Lieb, ber Tailleter, Muth und Freunde bir zu bringen! Daun ber Bille, bann ber fleiß, Daun, bie Ales tann, bie Liebe — Keine Schlacht so grimm und heiß, Daß bie Schaat nicht Meister bliebe!

"Wärst du einzeln, ernster Mann, Sag! ich dir: Bleib' auf der Welle! Weide Liliput sortan, Sei des Elements Geselle! Eintagsunruh, Eintagsstreit, Woll' auf meinen Grund sie tauchen! Odem der Unenblichseit Laß mich in die Brust dir hanchen!

"Aber nicht bei Mast und Tau, Richt auf Plansen, sturmburchnäßten — Zarte Kinder, mide Frau Wollen wanden and bem Festen! Darum, wo die Erndte wallt, Wilft du fa'n und wilft du pflanzen; Wo der Tarm ber Städte foallt, Mit im Gliebe wilft du schanzen;

"Anch ein Mann, der Steine bricht; Anch ein Mann in Eisenhütten! — Laffe nur den Alfag nicht Deine Dichtung dir verschütten! Sei, der zwiefach reisig steht Anf der frisch erkämpften Gränze: Tagelähner und Poet, Eine beider Würden kränze! "Sieh", ba liegt bie Küfte schon!"

3a, ba lag sie! Nach zum Greisen,
Trotig hob sich Albion
Aus ber Fluth, ein weißer Streisen.
Alles sitt und morgengrau!
Fessenript' um Fessenrippe
Mog vorbei zu sichtscher Schau:
Dover-Schloß und Schafespeare's Klippe!

hier und da ein Fischerboot! Auf und ab geschwenkte Baken! Cap Nord-Borland! Brennendroth Jetht das Nore-Schiff! — Segellaken, Dämpfersäulen — hui, das ging! Alle keuchten, alle siegen, Wie von jenem Habelbing, Dem Magnetberg, angezogen!

Ein Magnet auch zog sie an: Lendon! — Und in hellen Haufen Mit der Kluth sind wir sodann In die Themse eingesausen! Röher trat des Landes Kern, Gerz und Abern fühlt ich schlagen — Destlich staud ber Morgenstern, Westlich seutze sich der Wagen.

## Ein Weihnachtslied für meine Rinder.

.Bor ber Ausweisung, 1850.

Bum sechsten Mal ber Kerzen Strahl Ansach' ich auf ber Fichte; Das ist ein Schein! Herein, herein, Und freut euch an bem Lichte! Genug geharrt, genug gescharrt Im Gang und an ber Thüre! Die Schelle Mingt, ber Niegel springt: Herein, mein Kleeblatt-Biere!

Herein, ihr Froh'n! Ach, wo nicht schon, 3hr zarten jungen Leben, Kamt ihr, wie heut, auf mein Geläut — Bir sind Nomaden eben! Deil eurer Luft! Mir füllt bie Brust Ein schmerzlich-süßes Träumen! Anheb' ich weich ein Lieb für euch Bon euren Weisnachtsbaumen! Der erste stund auf Schweizergrund In ranger Felsen Schatten; Er sah ben See, er sah ben Schnee, Den ew'gen, ob ben Matten; Sah heerbenziehn und Alpenglühn, Den Gletscher und bie Wiese; Bot mit Gestöhn bie Bruft bem Föhn — Dem Föhn und auch ber Wise.

Die zweite bann und britte Tann'
Aufwuchsen an ber Themse;
Ihr Grün entlang zu Benge sprang
Kein Steinbock, keine Gemse;
Doch stattlich schwamm ben niebern Stamm
Borüber Bart' um Barke;
Und herbes Wehn, ber Norbsee Wehn,
Gab Kraft bem jungen Marke.

Das nächste war ein heimisch Paar, Ein Tannenpaar vom Rheine, Das Wurzeln schling und Nabeln trug Auf hohem Usersteine. Dem Ris ber Lete entragt' es frei, Landein die Eisse blaute, Und Weingerant umflog den Hang, Bon dem es niederschaute. Und der euch hent sein Astwert beut, Das zaclige, das breite, Der schaute dreist, blank übereist, Bom Grasenberg in's Weite. Stromniedrung hier, dort Bergrevier — En sehrer Rippensprenger, Nachrausch! er hohl ein Lebewohl Dem Rhein, dem Hollanksgänger.

Ate, Ate! Das alte Weh! Wer weiß, an was für Wellen Wir über's Jahr, Rauhfroft im Haar, Die Weihnachtsanne fällen! Bielleicht auf's Neu umfängt fie tren Alt-Englands werther Boben Doch sichere ist, sie stecht zur Frist Am Hubson in ben Loben.

Sieht ernst sich an im Michigan,
Strahlt wieber aus ber Blaue
Der Eriestuth — eine Rothhaut ruht
Auf ihrer Nabesstreue.
Zur hand im Schnec ftarr liegt ein Reh,
Blutrünstig, frijch geschossen Sie Keuersein wirft helten Schein
Auf zu ben duntlen Sprossen.
Breitlszeit's flammticke Werte, VI.

Die aber sprühn ihr Harz in's Glühn Des Reisigs und ber Kohlen — Das ist die Kann, — und horch, beian, Was zummt im Baum, dem hohlen? Im Sichenstamm, wie wundersam! Was sonen da sir Stimmen? Den Rochen fragt — ich weiß, er sagt: Das sinen be Westens Immen!

Ein wilder Schwarm! die Luft war warm, Die Prairie blumig wallte, Bon Aelchen bunt war jeder Grund Und jede Feljenfpalte — Da flogen sie, da sogen sie! Run surrt es in den Zellen, Die künstig Jahr, hold Doppelpaar, Den Christbaum dir erhellen!

So forgt Natur auf ferner Flur Schon hent' für end, ihr Lieben!
Und Menichen auch, lebend'gen Hauch
Und Obem, treffit ihr brüben!
Manch' raube Hand burch's raube Land
Treibt euch ben Pflug entgegen,
Die fegnend fich, waldbachfarlich,
Auf eure Stirn wird legen!

Manch' raube hand im rauben Land Bird Beeren für end brechen; Manch treuer Mund aus herzensgrund Euch füffen, zu euch fprechen; Manch lieb' Gesicht, aus Loden bicht, Am Blodhaus euch begrüßen; Manch steiner Buß, thaunassen Schub's, Boreisen euren Füßen.

Drum muß es sein, und stößt ber Ahein Euch aus, ihr Bagabundent:
Der neue Heert, ber seite Heert,
Er wird euch boch gefundent!
Dran wurzelt ihr, und lacht, bas hier
Uns hubelt, bes Gelichters:
Die Hinnet bless macht beimathlos
Die Kinder ihres Dichters!

Da, Glodenton! Salb achte icon Gut' Racht nun enrem Baume!
Richt, wild Quartett, bu gehft zu Bett, Du siehst ihn fort im Tranme?
Goon blaft sein Licht! Bergest ihn nicht, 3hr früh um mich Gehebten —
Im Baterland, bas und verbannt,
Im Baterland ben letten!

# Der Dame Craum. \*

(Nach Thomas Hoob.)

Die Danie lag auf bem Pfühl, Ihrem Pfühl fo weich und voorm; Doch raftlos und unterbrochen ihr Schlaf -- Denn, als brüdte fie fcwer ein Harn, Bon Seite zu Seite worf fie fich, Und fuhr aus mit erhob'nem Arm.

Bulett schrat sie empor,
Saß im Beite grab' wie ein Licht;
Sah wirr und entfett in's Leere jett.
Wie schauend ein graus Gesicht —
Dann im Kissen begrub sie zagend ihr Haupt,
Als könnte sie's tragen nicht.

<sup>&</sup>quot; Ju biefem umd den schaffen gehren Gediffen aus "das Lieb von Hender der 
"bei Seufgreiche" im gelen helte for neuerne pielligen umb spialen Gediffe. Die 
Berfalfer, fielt man auf den erfen Blad, find deine Nevedutionalen. Jie Eundymutt ist 
von des Vergreis-Geschalfsmut; of find Heilungen, humanitaire, die "den fecialen 
Missilaiden abgelesse wängfen, um von Bestand der dängerlichen Geschichtigt zu schaffen." 
Jür die Thaladen ist für Jeaguis nichts despeneiger, oder dielnehe grade bedwegen, den 
Blodigkeit.

Der Borhang selber sieg, So entbebte sie bem Flaum; Und ber Schein ber Lampe zitterte matt Auf ber Deste gestüttem Saum; Und mit zustenber Lippe rief sie aus: "Weh! mir, ber surchbare Traum!

"Der lange, lange Gang Durch des Kirchhofes Kasenlaub! Um die grauliche Schaar, die um mich was, Im aschigen Gradzewand! Tod, Tod, Tod, und Nichts als Tod — Wo ich ging und wo ich stand!

"Und., o! bie Maden jung, Mit bem Arbeitszug im Schooft, Mit gesenttem haupt, mit gesunt'ner Brust, Ilab mit Bangen rosensos! — Und ber Auf burch bie Nacht: Hür bes Stolzes Pracht If ein frühes Grab unser Loos!

"Für des Stolzes Pracht und Lust Milfen spulen wir und nähn: Und Alles sür eine Auhstat nur, Wo dort die Chpressen wehn! — Und sie wiesen sin — von Gräbern so voll Habe' ich nie einen Grund geschn! "Und immer Sarge noch, Mit bem ernsten, bisstern Geseit! Sarg auf Sarg, und Sarg auf Sarg! D, ber trüben Schau! — Befreit Bon Rummer und Weh, wie träumt' ich je Bon solch einer Welt voll Leid?

"Bon ben Herzen, bie töglich brechen, Bon ben Thranen, die flünklich fallen, Bon ben vielen, vielen Qualen und Mihn, Die bad Leben grimm befallen: Krantheit und Hunger und Mangel und Schmerz?— Doch nun traumt' ich von ihnen allen!

"Denn ber Krüppel, ber Blinde tan, Und ber Mann, ben sein Dach verstieß, Und bie bettelnbe Wittwe, die auf ihr Kind, Auf bas untegradene, wies; Der hungrige, ben ich ungespeist, Der Nadte, ben nadt ich ließ!

"Die Zähr', die ich trodnen gefonnt, Doch vorbeiging, achtlos und talt; Denn aus alter, tang vergeff'ner Zeit Auf mich zu schritt jede Gestalt — Ja, selbst ber arme, verschmähte Mohr, Dem mein linbisch Jürchten galt! "Jeber ängstlich heischenbe Blid,
Jebes bittente Aug' voll Weh,
Jebes Antlit, beutlich wie eheben,
Was mich in schauriger Näh' —
Oh, wenn ich, wie heut, die Bergangenheit
Im Tob als Gegenwart säh'!

"Bozu noch ein Schwefelpfuhl, Eine frasente Hellengluth? Mir wirt, bas umsonst nich augesleht, Das zitternde Fleisch und Blut Ein ewig lobenber Borwurf fein, Und nitr brennen ben fündigen Muth!

"Zu achtles, wohin ich trat, Hinfdritt ich burch bie Welt: Rein, half gar zertreten mein Mitgeschöpf, Und füllen bas Leichenselb — Thöricht vergesseub, daß ohne Gott Richt ber Sperfing vom Dache fällt!

"Ich trant vom föstlichsten Wein; Aller Speifen hatt' ich die Wahl; Bifd und Reifig und Sessige und Obst Baren mein üppiges Mass!; Doch bes Bolls, bas ans Mangel au Nahrung firbt, Nie geracht' ich und feiner Onal, 3ch ging, wie die Ebeln gehn, Bon Zierben mannichfalt, Bon Sammetzeng und Seibe weich Und köftlichen Belg unwallt: Doch ber nacken Glieber gedacht' ich nie Die da beben flarr und kalt.

"Des Leibs, bas ich heisen gekonnt, Gebacht' ich zu teiner Krift! Und bennoch zu so bösem Thun Trieb mich tein bis Gelüft: — Doch llebies thut, wer gedantlense, So gut als wer herzlos ist!

Sie krampfte hand in hand, Ihrem Schmerze gab fie Raum: Thrunen, groß und bitter und schnell, Bielen herab auf ben Plaum — Und, o! baß manche Dame noch Träumte ber Dame Traum!

## Die Armenhaus-Uhr.

Eine Muegorie.

(Nach Thomas Hoob.)

Ein Gemurmel in der Luft, Ein Getös in allen Sassen — Das Gemurmel einer Schaar, Das Getös von zießenden Wassen! Das heer der Arbeit wogt Um des Armenhausse Schwellen: Barum? es will der Armenwogt Die Uhr des hauses stellen.

Ber hört fie ftampfen nicht, Die Taufenbe, rafch entlang, Bon jebem Gefchlecht, Geprag, Geficht, Gefund, verfrüppelt, frant?

Bintenb, friechenb, gebenb Mus Gafichen und Sof - bod MI' Dach einer einz'gen Richtung webenb, Bie gur Gee ber Fluffe Schwall? Mus öber Rammern Leere. Mus Reller und Dachverfclag. Den Bebebaum tragent, Die Scheere, Den Bammer und mas fie fonft ernabre, Berfturgen fie, ein gebrudter Schlag -Urme Stlaven auf ter Cultur Galeere! -Und orbnen fich auf bem Beerweg in Beere, Mle ging' es jum jungften Tag! Einige taum noch Menfchen gleich! Durch Arbeit verfümmert, nieb're Geftalten, Rruppel, im Bachethum aufgehalten, Rauch, Staub und Del in bes Antliges Ralten. Stehn fie und brangen fich, ernft und bleich! Bei ben Eltern bas Rind mit bem alten Beficht -Es fieht aus, ale fannt' es bas Lacheln nicht! -Die Raberin, matt mit verharmten Wangen, Dit Befpenftern nur noch bon Rleibern behangen; Der Beber, ihr Nachbar, fleif und germurbt; Der grimme, rufige Grobidmieb bann; Bebe Geele: Rint, Weib ober Mann, Die burch Arbeit lebt - ober ftirbt!

Aufgepeitscht burch bie eine Qual, Durch bas Beh ber Gefellichaft, ein furchtbar Beer, Mues verlaffent aus freier Bahl, Schleifftein und Bebftuhl und furrenben Saal, Ambos und Effe, Gifen und Stahl, Ja, bie Dub' und bas ungefoftete Dabl, Schmettern fie, wettern fie, maffig und fcwer, Gine Menfchenfturgfluth, beran! Durch bie Geufger bes Grams und ber Rranfung gebest, Die ein wilber Orfan geworben gulett -Balte fie auf, wer fann! Balte, wer fann, ihren Sturmeslauf, Salte, wer fann, ben Gebanten auf -D vergeblicher, nublofer Rampf! Denn fo mahr, ale ihr Brüber in Allen ichaut, Bleidwiel, ob blant ober fcmarg ihre Saut: Go mabr burdbulft bies Geftampf, Go mahr biefe Menfchenwinbesbraut Gine Blutfraft, ftarfer ale Dampf.

Bortvärts nach Westen, vorwärts inbessen Schwärmen sie, finster und fillt; Wassen, geboren zu trinken, zu essen — Doch Whitechapel's Keigh lassen zie ungegessen, Und kein Korn sür sie hat Cornhill! Durch die Boultry dann — doch kein Huhn im Topf! — Chriftliche Liebe, häng' beinen Kopf! Ungespeist, ungetränft jeber arme Tropf Durch die Brot, durch die Milchstraße jett! Und durch Ludgate's prächtige Läbenreib'n, Wo die Seibe, die Wolfe verhprühn ihren Schein, Haftend zerlumpt und zersett!\*

Enblich, vor jener Pjorte Flügeln,
Die nach langem Anpochen nur
Dem Aranten, bem Armen sich entriegeln,
Drängen sie sich, wie Lämmer zur Schur —
D, daß, die als gut und als weise sich blähn,
Die Million boch von hossen Augen fähn,
Die, von Hossiums seucht, in die Höbe spähn —
In die Höh' nach der Armenhans-Uhr!

D, möchten bie Kirchspielgewalten, Die Zeit und Arbeit in Sanben halten, Sammt ber täglichen Summe von Menscheib,

<sup>\*</sup> Whitechapel, Cornhill (Kornfügel), the Poultry (ber hühnermartt), Breadstreet (Breiftraße), Milketreet (Midsstraße), Ludgate street und Ludgate hill — Ramen von Londoner Straßen in der Richtung von Often nach Westen.

Bon Schmerz und Entfagung und Mübigkeit, Das künstliche Zisserblatt wegschleubern weit, Das zehn ober elf schlägt heiter, Und sich richten nach jenem ältern einmal, Das beschienen wird von ber Menschläckeit Straßl, Und brauf bas Herz ist ber Weiser!

### Das Lied des Tandproletariers.

#### (Rad Thomas Soob.)

Ein Spaten, ein Nechen, ein Karst,
Eine Hade — was es sei!
Ein Tuch zum Sä'n, eine Sense zum Mäh'n,
Ein Blegel — einersei!
Und hier ist 'ne rüst'ge Hand!
Eine Hand für jede Wucht!
Eine Hand, bie hart und ersahren ward
In der Arbeit raußer Zucht!

Eine Hand, die den Graben zieht, Die den Sichbaum kappt oder fällt, Die auf's schwäle Land die Schwaden legt, Und umbricht das ftarre Held; Die ben Weizeuschober bedt, Die ben Roggenschober häuft, Und nimmer boch — seid unbesorgt! — Nach Schwamm ober Zündholz greist.\*

Wann hätt' ich Scheuer und Hof Bu entstammen je begehrt? Der Braud, ben zu stiften mich verlangt, Ift auf bes Hauses Heerd! Ift ber Brand, ber lustig strasstt, Wo Kinder wimmeln und schrei'n; Is der Brand, um den zur Winterszeit Sie spielen und sich freu'n! O, wie anders färbt er ihr bleich Gesicht, Als sladernder Höse Schein!

Ihm, ber bie Burre schiedt Auf bie Flur in seinem Zorn; Ihm, ber bie Wiesen ertrinten läßt, Und ben Mehlthau wirst auf's Korn:

<sup>\*\*</sup> Afpielung auf bie Schöerbrenner (rickburners), misterisse Kornbrandbilfter, bi jurift im Berift 1800, aber auch später in Jahren bei Mangeld und ber Theurung, bet Schreden ber Reichen in ben Aderbau treibenben englischen Grasschaften, namentlich in Rent, doaren.

Ihm stell' ich es anheim, Zu gebieten seiner Gluth, Daß bes Wucherers Garben sie zerschlägt, Und die Himmel färbt wie Blut.

Ein Spaten, ein Rechen, ein Karft,
Eine Hade — was es fei!
Ein Tuch jum Sa'n, eine Sense zum Mah'n,
Ein Flegel — einerfei!
Laft bas Scheit mich hau'n, laft bas Land mich bau'n,
Laft mich zadern burch's Gefitb,
Und fild' ich ber Wilbschfn merschen Zaun,
Glanbt nicht, ich bieb' ener Wilb!

3a, gebt mir Arbeit nur —
Und feiner Gnaden Reh
Und feiner Wohlsehrwürten Haas
Sind sicher, wo ich geb'!
Richt brech' ich ein bei'm Lord
Um fein blinkend Silberzeug;
Stof' den Pooman, ber 'nen Sedel trägt,
Richt in Graben ober Zeich!

Wo immer Arbeit ruft — Richt bie schwerste schlag' ich aus! 3ch steh' meinen Mann, ich greif' sie an, Bu entgehn bem Armenhaus! Bo ein grimm und rauh Geset Schier die Luft mißgännt bem Kind: Wo Weiber, bor ber Männer Tod, Schon verbammt zu Wittwen sind.

Das nur ist mein Begehr: Zu verdienen, zwischen Licht Und Damselheit, zu jeder Zeit, Was zum Leben mir gebricht! Mein Täglich Brot, mein nächtlich Bett, Mein Spech, meinen Tropfen Vier: Doch nur von der Hand, die da hält das Land — Geht mit dem Kirchspiel mir!

Kein Armengelb für mich! Ich bin bes Bobens Sohn, Durch mein Recht auf Arbeit wohl befugt, Zu verlangen meinen Lohn! Was Gaben! — Arbeit gebt! Her ein Arm und hier ein Bein, Die Kraft, die Sehnen eines Manns — Und ich foll ein Bettler fein?!

Nam's Erbe bin auch ich!

Ja, wie niedrig auch mein Loos;
Zehrt ihr auch von der Erde Kett,
Und ich vom Magern klöß;
Ik mein Nock auch fah, meine Kost auch schmal: —
Unfer Anrecht bleibt sich gleich!
Und was ich habe, dank' ich Gott,
Ihr Heren, und nicht euch!

Ein Spaten, ein Rechen, ein Karft,
Eine Hade, was es seil
Ein Tuch jum Si'n, eine Sense jum Mah'n,
Ein Riegel — einersei!
Bu Allem bin ich bereit,
Was ihr ehrlich bieten könnt!
Bin's mit Muskel und Schn' — und Weh' über ben,
Der mir meinen Lohn misgonnt!

Der allfamstäglich beknappt Meiner heller knappe Bahl; Der ben Armen giebt an ber Kirchenthur, Doch sie gestern erh bestahl! Der Schilling, ben er zu sparen glaubt, Bird bem Kargen boch nicht frommen: Im Spittel ober im Zuchthaus gar Soll er mir zu Gute kommen!

# Il Penferofo und L'Allegro.

(Rad Barry Cornwall.)

#### (Nacht.)

Deine lustigen Wasser, o Themse, zieh'n Ohne Stern, ohne Goune trilb nun bahin! Peitscht sie der Wind von Straud zu Strand, Erägt ber himmel sein tobschwarz Leichengewand; Und ber Rogen, er prassett, er fällt mit Wacht, Wehr noch versinsternt bie sinste Racht,

Mitternacht fitrbe! Gemessen und schwer Bon ben Thurmen bonnert ein Ton baher; 3hre Wiberhalle vermengen sich, "Eins!" aussingen sie feierlich; Santt Paul und bie Andern in seinem Bann Rusen im Chor einander an, Spricht wer? — Niemand! — Leis nur und sacht lieber's buutle Pfiafter fließt fich bie Wacht; Der Schuldner traumt von bes Häfchers halloh; Die Dirne taumelt auf ihr Stroh; Und ber Dieß und ber Betiler lachen laut, Wie Old Baileh eruft auf fie nieberschaut.

Horch' - burch bes Kerlers bide Quabern Horch', bas Bint in eines Berurtheilten Abern!
Er bett, er fabrt auf, (ba, schie er nur?)
In sinben, baß ablief seine Uhr!
In sabien, bein barrt, wenn bie Nacht verraun,
Blinber Tob, bas Schaffott, und bann - ja, was bann?

Beh', ftürmische herbst! In ben Morgen bang, Erzene Glode, wief beinen Klang! Sing', o Strom, beinen Klagsgesang, ben herben! Rlagt Menschen! ein Mensch soll morgen sterben! Ach, Keiner Klagt! Ach, Ieber vergist Des Milichbs Boll, ben er schulbig ist!

## (Morgen.)

Es grant — es ist Tag — in flammenber Pracht Treibt er zurück bie weichenbe Nacht. Die Wolken? — sie floh'n. Der Regen? — sioh mit; Und die Strafe bebt von ber Massen Tritt, Und Tausenbe siehst Du erwartend steh'n, Eines Schächers Sterben mit anzuseh'n.

Der Tafdenbieb ift unter ber Menge, Ernbte gu halten im bichten Gebrange; Der Matros, ber Boger, ber Maler babei, Der nach Beute geht für bie Staffelei; Und Alle fluden, faut ober fill, Daß ber Kerl noch immer nicht fommen will!

Enblich — ba tommt er! Das Haupt gesenst! Er betritt bas Gerüst — er schwanst — er hängt! — Borüber die Schau! — Da zieh'n sie hin, Jeber mit Lachen und leichtem Sinn!

Horch, wie die Gloden fo lustig jest Kingen! Sorglos die Wellen der Themse hernen, Böglein auf den Kaminen singen — Und nun sag', wem's gefällt, Richt schon sei der Wellt, Und nicht heller, als gestern, das himmelszelt!

## Drinnen und Draufen.

Gin Lonboner 3bpll.

(Nach Barry Cornwall.)

### (Draußen.)

Der himmel ist wild, und bitter ber Wind!
Bon ben Däckern triest est Regen und Schnee!
Draußen, in Lumpen, ber Welt arm Kind
Schluchzt burch die Nacht ihren Gram, ihr Weh!
Riemand hört auf sie, Riemand merkt auf sie:
Rur ber Ounger, ihr Freund, mit ber knochigen hand
Padt ihre Kehle, und sinstert heiser:
"Was kamft Du in ein christlich Laud?"

#### (Drinnen.)

Bilb ift ber himmel, und falt fein Belj'n: — Doch brinnen Schweigen und Ueppigfeit! Stlaven, in Gold und in Scharlach, fteh'n Auf ben Wint eines Kindes ber Gunde bereit, Das Feuer knattert, Champagner fprubelt, Becher und Basen und Kerzen glühn! Lachenbe Brasser, gehobne Gläser: "Ehre!" "Glüd!" — und Alles für ihn!

#### (Draußen.)

Die ber Wind geißelt in ihrem Leibe, D, sie war schön, ch' zur Stadt sie kam; War des Oorles Rühmen, der Eltern Freude, Hatte Frohsium — Etolz — und der Jungfran Scham! Jeht ist der heulende Sturm ihr Gefährte, Armuntz und Elend begleiten sie jett; Nachhallt ein Fluch der verlorenen Tochter — Sei's! jede Qual hat ein Ende zuleht!

Der Dirne Leumund war heut' ihr Loos; Doch ihr Loos, wenn morgen der Tag erwacht, 3ft das habeenbahrtuch im Armenhaus — Und so fährt sie hinds in die flaubige Racht. Undeweint, unbeklagt, ohne Sang und Geleit — Alles vorliber! was will sie mehr? So last sie benn ruh'n in Bergessenste!

### (Drinnen.)

Er, ben sie feiern, bei'n üppigen Mahle,
Er, ber sie ansieht so stumpt, so satt —
Er, er warf bie Berkassine, bie Arme
Unter bie Hüße ber stampsenden Stadt.
Lügner — Berräther — so salfd wie gransam —
Bas mag ber Lohn seiner Niedertracht sein?
Wird er verachtet nur? wird er gemieden?
— Entriegse ben Pallast, und sieh' hinein!

Dort — und sein Thun ist Keiner verborgen! —
Dort, auf Pfühlen von Seide, mit Gold durchwebt, Harren Madchen, schän wie der Sommermorgen, Garren, bis er vom Wein sich erhebt!
Manner, gewichtige, brüden die Jand ihm;
Witter, sie führen die Töchter ihm zu —
himmel, no sind deine reinenden Wasser!
Welt, o wie voll von Wundern bist du!

## Das Armenhaus.

(Rad Barry Cornwall.)

hart am Saum einer rührigen Stadt Steht ein vieredt Gebaube, maffig und grau; Bon bes Kirchipiels Armen nairb es bewohnt, Und sie selbst auch erhuben ben sinstern Bau; Und sie brüden an's Essengitter die Stirn, Und sie schaden durch bie Stäbe mit trohiger Brau.

Hinter bem Bau liegt ein Rasensteat, .
Den ein Dornzaun scheibet vom Moorgesith;
Mebenan stiecht ein Gischen zum Steinbruch sich,
Den ber Regen vieler Jahre füllt;
Aber brin, aber brin! ba, in all' ihrer Qual,
Sigt bie Armuth, und flucht, und murmelt wisb!

Tritt ein! In ben Höfen, hoch umwallt, Messen grimme Männer ben nacken Grund; In die langen, öben Kammern tritt — Mädhen genug, boch stumm jeder Mund! Emsig näh'n sie, von früh bis zur Nacht, Doch kein Lachen erschallt, kein Lied geht rund. Keine Gemeinschaft im Armenhaus!
On bes Armen Bruft fein liebend Berfleb'n!
Trild seine herbe Bergangenheit!
Seine Zufunft -- fannt wagt er's hineinguspäh'n:
Brot im Gefängniß, bas fleht ihm bevor,
Ober Hunger braußen im Winbesweh'n!

Wo ist die Lachende, die vordem Ihren Bater umspielt am ländlichen Hag? Wo der Knab', bessen Auge der Mutter Licht, Auf bes Haupt ihre segnende Rechte lag? Getrennt, geschieden, sse wie de Gefeht) Abgesperrt von einander bei Nacht und bei Tag.

D, fie lehren in ihren Schulen viel —
Rur bas Eine, was die Ratur lehrt, nicht!
Rur nicht, was bas Kind an die Eltern fnüpft:
Rur nicht opfernde Liebe, freudige Bflicht!
D, nichts Gutes lernt mau, wo thöricht und hart
Der Natur und bem herzen den Stab man bricht!

Siebengehn Sommer — und wo bas Kind, Die nicht aufwuchs an ihres Baters Knie? Zwanzig Herbler — und wo ber Knack, Den ein Mutterwort unterwiesen nie? Er, in Ketten, schafft an ber Sübse Strant; In ben Goffen bei Nacht ihr Bret such is. D Weisheit, o Macht, o Gefet — blidt herab Auf die schmachtende Armuth von eurer Höh!! O, trennt feine Herzen, die Gott verbaud, Eins zu sein in Wohl und in Weh! D ihr Ernsten, die ihr am Auber steht — Dachtet libr die Germsteh je?

D Reichthum, toum und öffne die Hand!

D Mibigfeit, tomm und schließe ben Bund!
Gieb bem Alter, ber Jugend! ber Liebe gieb!
Segne, erfreue, mache gefund!

D och 3 u spät! benn ich höre — und morgen schon! —
Der Rebellentrommel sorbernden Ton
Schüttern ben sessen englischen Grund!

Nach Johanna Kinkel's Begräbniß.

# Nach Johanna Rinkel's Begrabnif.

#### 20. November 1858

Bur Winterszeit in Engelland, Berfprengte Manner, haben Wir schweigend in ben fremden Sand Die deutsche Frau begraden. Der Rauhfrost hing am Haideltaut, Doch sennig lag die Stätte, Und sansten Bugs hat ihr geblaut Der Surrey-Higel Kette.

Um Ginfter und Wachholberstrauch Schwang zirpend sich die Meise, — Da wurde dunkel manches Aug', Und Mancher schuckzie leise; Und leise zitterte die Hand Des Freundes, die bewegte, Die auf den Sarg das rothe Band, Den grünen Lorbeer legte.

Die muthig Leben sie gelehrt Und muth'ge Lieberweisen, Am offnen Grade ftand verstärt Das Sauslein ihrer Waisen; Und sest, ob auch wie quellend Blut Der wunden Bruft entrungen, Ift über ber verlassen Brut Des Baters Wort erklungen.

So ruh' benn ans in Luft und Licht! Und laß uns bas nicht klagen, Daß Drachenfels und Lelberg nicht Die beinem Hügel ragen! Daß er nicht gläust im Morgenthau, Noch glüht im Abenbicheine, We burch Geläub und Wiesenau Die Sieg entrollt zum Rheine!

Wir fenten in die Gruft bich ein, Wie einen Nampfgenoffen; Du liegst auf biefem fremben Rain, Wie jah vor'm Keind erschoffen; Ein Schlachtfeld auch ist das Exil, — Auf bem bist du gefallen, Im festen Aug' das Eine Ziel, Das Eine mit uns Allen! Drum hier ist beine Chrenstatt,
In England's wilden Blüthen;
Kein Grund, ber besse him geher Amecht hat
Im Sarge bich ja hüten!
Ruh' aus, wo bich ber Tob gefüllt!
Ruh' nus, wo du gestütten!
Gür bich fein stolger Leichemseld,
Alls hier im Land ber Brütten!

Die Luft, so biefes Kraut burchwüsstet Und biefe Grasswellen, Sie hat mit Mitten's Haar gespielt, Des Dichters und Rebellen; Sie hat geweht mit frischem Hauch In Grenwell's Schlachflandarten; Und biefes ist ein Boben auch, Drauf seine Rosse scharten!

Und auf von hier zum felben Bronn Des goldnen Lichtes broben Hat Sibneth, jener Algernon, Sein brechend Aug' erhoben; Und oft wohl an ben Higeln bort 3 hr Ang' ließ Rahel hangen, — Sie, Ruffel's Weiß, wie bu ber hort Des Gatten, ber gefangen! Die sind's ver Allen, diese Bier!
Dies Land, es ist das ihre!
Und sie bei'm Scheiden stellen wir Als Wacht an deine Thüre!
Die deinem Leben stells den Halt Gegeben mid die Richtung,
—
Sier stehn sie, wo dein hügel wollt: Freiseit, und Lieb', und Dichtung!

Kahrwohl! und daß an muth'gem Klang Es beinem Grad nicht fehle, So überschütt' es mit Gesang Die frühste Lerchentehle! Und Meerhauch, der bem Freien frommt, Soll stütternd es umspielen, Und Jedem, der hier pissern kommt, Das heiße Auge kühlen!

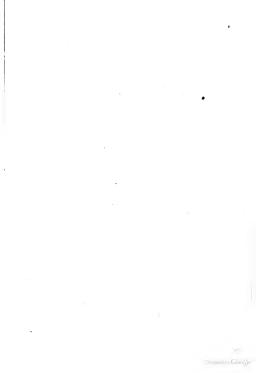







